

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

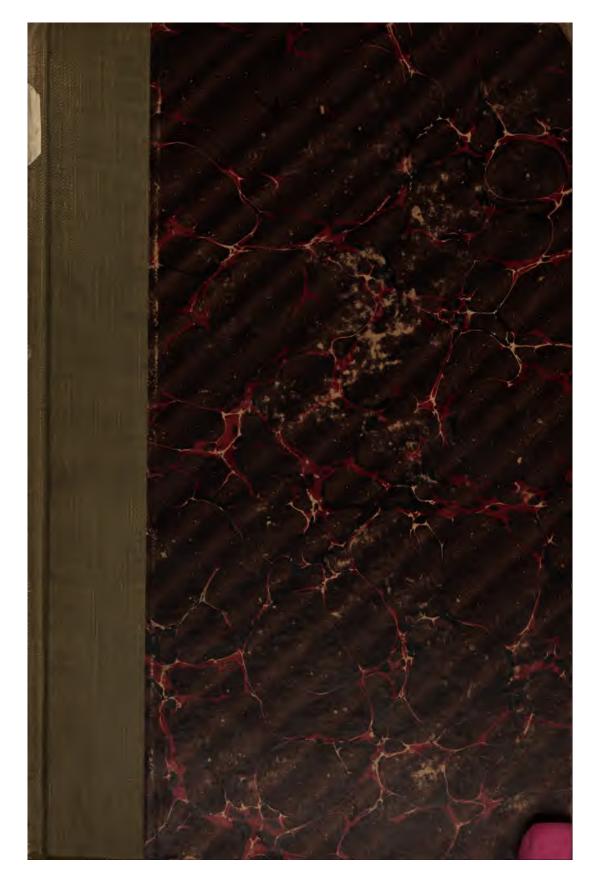

# C4318.16



# Harbard College Library

By exchange

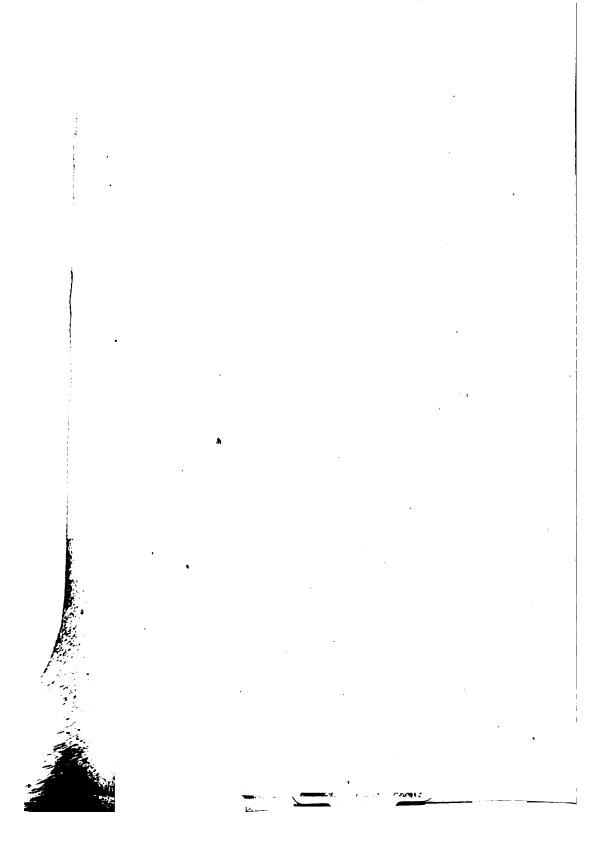

# # Gregors VII. Huffassung vom Fürstenamte

im Verhältnis zu den Fürsten seiner Zeit

## Inaugural-Dissertation

zur

## Erlangung der philosophischen Doktorwürde

der

hohen philosophischen Fakultät der Universität Greifswald

vorgelegt von

Otto Meine aus Bielefeld

Greifswald 1907 Buchdruckerei Bans Adler. C 4318.16

Gebruckt mit Genehmigung ber hohen philosophischen Fakultät ber Königlichen Universität zu Greifswald.

Detan: Prof. Dr. Auwers.

Referent: Geh.=Reg.=Rat Brof. Dr. Bernheim.

Rigorosum 23. Oftober 1907.

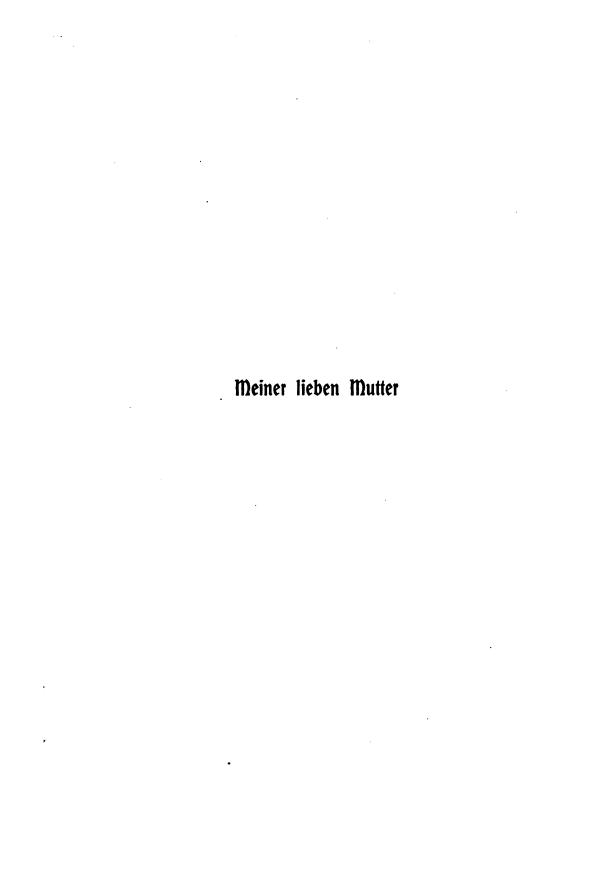



# Inhaft.

| <del></del>                                          | Seite  |
|------------------------------------------------------|--------|
| Einleitung                                           | <br>7  |
| 1. Kaiser Heinrich IV. und die Gegenkönige           | <br>11 |
| 2. König Salomon und Herzog Geisa von Ungarn         |        |
| 3. Philipp von Frankreich                            |        |
| 4. Alphons VI. von Leon und Saicho II. von Kaftilien |        |
| 5. Robert Guiscard                                   |        |
| 6. Wilhelm von England                               | <br>50 |
| 7. König Svend von Dänemark                          | <br>59 |
| 8. Haralb Hein, König von Dänemark                   | <br>61 |
| 9. Die Könige Inge und Alftanus von Schweden         | <br>62 |
| 10. Demetrius von Rußland                            | <br>63 |
| Schluß                                               |        |
|                                                      |        |



## Ginleitung.

Gregor VII. hatte nur einen großen Gebanken, in bem all sein Streben und Trachten ausging: Die Freiheit der Kirche. Die Erhebung ihrer Gewalt über alle andere Geswalt, der Sieg der Sache Gottes über die Sache der Wenschen. Die Kirche sollte ein nur durch und in sich desstehendes Institut Gottes sein, dessen Wirssamkeit kein weltzlicher Fürst hemmen und beschränken dürse. Diesen Gedanken zu verwirklichen und für alle Lande und sür alle Zeiten geltend zu machen, war Gregors Lebensziel und nach seiner überzeugung Pflicht seines Amtes. So bekunden es seine Briefe.

Wie die Ideen des Kirchenvaters Augustin das Mittelsalter beherrschten und namentlich durch die Werke Papst Gregor des Großen, der ganz auf ihrem Boden steht, zum Gemeingut aller Gebildeten geworden waren, so stand auch Gregor VII. ganz unter dem Banne der Anschauungen Augustins, die ihm besonders durch das eifrige Studium der Werke seines Vorgängers Gregor des Großen übersmittelt sind. 1)

Vor allem ist es die Grundanschauung Augustins von ben beiben Reichen, der civitas Dei und der civitas diaboli, die allen Maßnahmen Gregors VII. das weithin sicht=

<sup>1)</sup> cf. Bernheim, Politische Begriffe des Wittelalters im Lichte der Anschauungen Augustins. Dische. Zeitschr. für Gesch. Wiss. Neue Folge, 1. Jahrgang 1896/97.

bare Gepräge verleiht. Der civitas Dei gehören bie zu. bie fich Gottes heiligem Willen, ber in bem Stellvertreter Christi verkörpert ist, in iustitia und oboodientia unterordnen als fromme, friedfertige, demütige Gotteskinder. während die Anhänger bes Teufelsreichs die gottlosen, widerstrebenden, hochmütigen filii diaboli sind. Dem entsprechend ist ber rox iustus ber friedfertige, gottgefällige Kürst, der sich den Geboten Gottes demütig unterordnet. Die Signatur seines Regiments ist pax und iustitia. Frieden jedoch nur unter der Voraussetzung, daß es gerechter Frieden ist, gilt als das Kriterium der wahrhaft driftlichen Herrschaft. Der gottgerechte, friedfertige Herrscher hat sogar die Pflicht, die Untergebenen eventuell auch mit gerechter Strafe auf den Weg bes Dienstes und Gehorsams zu Gott, zum Frieden gurudguführen, wenn fie nämlich ben Frieden ftoren, und es gibt baber auch gerechten Rrieg, ber nur bem 3mede bient, ben mahren Frieden zu erhalten und wiederherzustellen, wie ihn nur die Rinder Gottes, die sich unbedingt eins mit Gott miffen, befigen können.

Der tyrannus ober rex iniquus, iniustus aber ist ein Sohn bes Teusels, ber eo ipso sein Land zu Grunde richtet. Die Kriterien seines Regiments sind inoboedientia und superdia.

Gregor wollte mit dem rox iustus Hand in Hand das Gottesreich verwirklichen, freilich so, daß derselbe sich dem im Apostel Petrus und im Papste verkörperten Gottesgebote unterordnet und die Oberlehnsherrschaft Petri, welcher die Garantie der gottgefälligen Herrschaft bietet, anerkennt. Wohl weiß Gregor, daß es für den Herrscher nicht leicht ist, sich von der superdia und ähnlichen Lastern frei zu halten. Wiederholt klagt er, daß nur wenige, ja vielleicht kaum einer

unter den Fürsten seiner Zeit sich fände, der die Ehre Gottes, die iustitia, die selbstlose Pflichterfüllung, dem irdischen Ruhme und eigensüchtigem Gewinne voranstelle. 1) Aber immer wieder hofft er auf ihre Besserung und ist dann bereit, sie als desensores, amatores iustitiae, als sideles Christi milites in den Schoß der Kirche wieder aufzunehmen. 2)

Gregor VII. wollte ebenso wie Augustin bas Gottesreich auf Erben verwirklichen, original ist bei ihm nur die Form, in der er die Herrschaft des Gottesreichs über das Weltliche verwirklichen will: Die Oberlehnsherrschaft des Stellvertreters Christi. Mit vollster Überzeugung fühlt sich Gregor berechtigt, als Vorkämpser der causa iustitiae, des Gottesreichs, Gehorsam gegen seine Gedote zu verlangen, und immer wieder ermahnt er die christliche Obrigkeit, iustitia zu üben, iustitia im Sinne Augustins als die Unterordnung unter Gottes Willen und Gedot, wozu der christliche Herrscher verpslichtet ist und die ihm Unterstellten anzuleiten hat. Was Gregor im Einzelnen unter iustitia verstand und barausschin von den Fürsten forderte, spricht er beutlich und klar in seinen Briefen aus.

Dem heiligen Petrus ist nach seiner Ansicht nicht nur bie Gewalt hienieben und im Himmel zu binden und zu lösen, übergeben, nicht nur das volle Regiment in der Kirche, sondern auch die Herrschaft über alle Reiche der Welt überstragen worden. 3) Diese schrankenlose irdische Gewalt haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Reg. II, 49 p 164. IV, 1 p 238. IV, 25 p 280. VI, 15 p 347. VIII, 21 p 461. 463.

<sup>2)</sup> Reg. I, 9 p 19. II, 49 p 164. ep. coll. 46 p 578, 574. ep coll. 14. Massino, Gregor VII. im Berhältnis zu seinen Legaten. Dissert. Greisswald 1907. p 78.

<sup>3)</sup> cf. Reg. I, 63. Beatus Petrus apostolus, quem Dominus Jesus Christus rex gloriae principem super regna constituit.

an bes Apostelfürsten Stelle fortan feine Rachfolger zu üben. Als solcher glaubte Gregor das Universalregiment auf Erben im vollsten Sinne des Wortes überkommen zu haben. 1) Nachfolger des heiligen Petrus gebietet der Papft über Raifer, Könige, Fürften, Erzbischöfe, Abte?) und er hat als solcher das Recht, diese ein= und abzuseten3), wenn sie sich als Söhne des Tenfels erweisen. Gehen fie auf fündlichem Wege, so soll die Kirche sie zum Besseren wenden, tut sie dieses nicht, so sündigt sie mit ihnen. 1) Weil der Papst burch Gott ist, so muß alles Wichtigere vor seinen Richter= stuhl gelangen. 6) Um das Reich Gottes auf Erden zu ver= wirklichen, begnügt sich Gregor nicht mit den Maßregeln seiner Borganger, er sieht vielmehr die völlige Freiheit ber Kirche nur möglich in der Abhängigkeit der weltlichen und geistlichen Obrigkeit von der im Papste verkörperten Herrschaft des Gotteswillens und =gesetzes.

In erster Linie forbert er daher von den Fürsten, außer driftlicher Lebensführung 7), Sochachtung und Sorge für Durchführung der Defrete gegen Simonie und Priesterehe 1), bann Berzicht auf die Ginfluffe auf Bahl und Ginsetzung ber Brälaten ), und auf Beherrschung des Rirchengutes 10)

<sup>1)</sup> cf. Reg. II. 51. Nos equidem iam nunc non solummodo regum et principum, sed omnium christianorum tanto propensior sollicitudo coartat, quanto ex universali regimine, quod nobis commissum est, omnium ad nos causa vicinius et magis proprie spectat.

<sup>2)</sup> Reg. I, 60. VIII, 21.

<sup>3)</sup> Reg. II, 5. 18. 32.

<sup>4)</sup> Reg. II, 1. V, 5.

b) Reg. III, 4. IV, 1.

<sup>6)</sup> Reg. I, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Reg. I, 20. 8) Reg. II, 45.

<sup>9)</sup> cf. Mon. Germ. hist. Legum sectio V Constitutiones et acta Tom. I, 555 f. Quotiens defuncto pastore alicuius ecclesiae,

und endlich Anerkennung ber Oberlehnsherrschaft Petri, das ift bes Papstes. 1)

Der folgenden Abhandlung foll es vorbehalten sein, darzutun, welche Stellung Gregor zufolge dieser seiner Aufsfassung vom Fürstenamte den Fürsten zuweist und zu ihnen einnimmt. 2)

### 1. Raifer Beinrich IV. und die Gegenkönige.

Heinrich IV. war seit Gregors Stuhlbesteigung ber Simonie und Priesteresse wirksam entgegengetreten, 3) er hatte sogar ben Legaten bes Papstes die Erlaubnis gewährt, in Deutschland ein Generalkonzil zur Durchführung der Dekrete gegen Simonie und Priesterese abzuhalten. 4) Auch nahm er die deutschen Bischöfe nicht dagegen in Schutz, daß Gregor sie zensierte und nach Rom zitierte, 5) so daß der Papst ihm ausdrücklich seine Zusriedenheit über seine Haltung ausspricht. 6)

alius est ei canonice subrogandus, instantia visitatoris episcopi, qui ei ab apostolica vel metropolitana sede directus est, clerus et populus, remota omni saeculari ambitione, timore atque gratia, apostolicae sedis vel metropolitani sui consensu, pastorem sibi secundum Deum eligat.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Reg. VI, 5b p. 832.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Reg. VII., 14 a p. 404. II, 18. 68. IV, 8. VII, 28. 25. VIII, 20. VIII, 26.

<sup>2)</sup> In der Differtation von A. Predeek, Kapft Gregor VII., König Heinrich IV. und die deutschen Fürsten im Investiturstreit, Münster 1907, ist auf die Grundanschauungen Gregors gar keine Rücksicht genommen.

<sup>3)</sup> Reg. II, 30. III, 3.

<sup>4)</sup> Hefele, Konziliengeschichte V, p. 28. 5) ibidem.

<sup>6)</sup> cf. II, 30 Quamquam, fili carissime, causam Mediolanensis ecclesiae non ita composueris, quemadmodum litterarum ad nos missarum series pollicitatioque continebat; tamen, quia legatis nostris te benevolum tractabilemque praebuisti eorumque interventu quasdam res ecclesiasticas laudabiliter correxisti, nobis quoque per eos congrue salutationis et devotae servitutis

Aber so gefügig sich ber Ronig in biefen innerfirchlichen Angelegenheiten zeigte, so entschieben lehnte er es ab, in firchenpolitischen Fragen die Bünsche ber Kurie zu erfüllen. Dies zeigt besonders der Streit um die Besetzung des Mailänder Bistums. 1) Hartnäckig weigerte sich Heinrich, den von ihm in Mailand investierten Bischof Gottfried aufzu= geben und ben unter Leitung eines römischen Karbinals von ber Pataria gewählten Bischof als ben rechtmäßigen anzuerkennen. Denn er hatte bie Überzeugung gewonnen, bag ber Papft ihm, nachdem er bie Verfügung über ben Stuhl Petri verloren hatte, jest auch noch die Besegung der lom= bardischen Bistumer entziehen wollte. Gab der König das Investiturrecht preis, so erschütterte er seine eigene Macht= stellung, denn die Bischöfe und Abte, die ihm durch die Investitur zu Lehnsbiensten verpflichtet waren und an benen er im Kampfe gegen ben avostolischen Stuhl eine starke Stute hatte, wurden baburch seiner Macht entzogen. Seinen Häten folgend befahl baber ber König, Gottfried die Beibe zu erteilen, obwohl der Bischof inzwischen vom Bapfte Alerander mit bem Banne belegt mar. Dies geschah im Anfange bes Jahres 1078, der Papft verhängte barauf auch über bie Rate bes Königs ben Bann und brach mit ihm, weil er die gebannten Räte nicht entließ, allen Berkehr ab.

exhibitionem transmisisti, gratanter accepimus. cf. III, 3 Inter cetera bonarum virtutum opera, fili carissime, ad quae te meliorationis studio assurgere fama referente audivimus, duobus te modis sanctae matri tuae, Romanae scilicet ecclesise eminentius commendasti. In altero quidem, quia symoniacis viriliter resistis; in altero vero, quia clericorum castitatem, utpote servorum Domini, et libenter approbas et efficaciter desideras adimplere.

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Die Gesetzgebung ber röm. Kirche im Münch. Histor. Jahrbuch 1866 p. 119 f. — Friedrich, Studien zur Wormser Synode vom 24. Januar 1076 und ihrer Borgeschichte. Greiswalder Dissert., Hamburg 1905 p. 9 ff.

Welche Bebeutung Gregor VII. ben Streitigkeiten in ber Mailänder Kirche beimaß, beweist der Umstand, daß ihn diese Angelegenheit seit den ersten Wochen seiner Regierung in hervorragendem Maße beschäftigt hat. 1) Denn es war eine Frage von prinzipieller Bedeutung. Hatte Heinrich erst in dieser Angelegenheit nachgegeben und den Bischof Otto als den rechtmäßigen anerkannt, so mußte er auch bald auf die Besehung der andern lombardischen Bistümer verzichten, denn was in Mailand Geltung gewann, mußte in der ganzen Lombardei als Norm gelten und auch auf Deutschland mußte daß seine Wirkung haben.

Wohl war Gregor sich bewußt, daß Heinrich nur schwer jeglichem Einstuß auf Wahl und Einsetung der Prälaten entsagen und fernerhin die Oberlehnsherrschaft Petri anertennen werde, er suchte deshalb auf dem Wege der Güte, der väterlichen Ermahnung und Zurechtweisung das Herz des Königs zu bezwingen. Dies geht am deutlichsten aus dem Schreiben an den Herzog Gottfried von Niederlotheringen vom 29. April 1073<sup>2</sup>) hervor, in dem Gregor sagt, er wolle Heinrich väterlich und dringend auf das hinweisen, was nach seiner Ansicht zum Nutzen der Kirche und zur Ehre seiner kirchlichen Würde ersorderlich sei.

Freilich läßt er schon durchblicken, daß er eventuell den König durch Strenge zur Anerkennung seiner Forderungen bringen will, indem er auf das Apostelwort hinweist: "Bersslucht ist der Mensch, welcher sein Schwert sern hält vom Blute." Wie oben gezeigt, ist es ja auch die Pflicht des gottgerechten Herrschers, seine Untergebenen mit gerechter

<sup>1)</sup> Friedrich, Studien zur Wormser Synode vom 24. Jan. 1076 und ihrer Vorgeschichte. Dissert. 1905. p 9.

<sup>2)</sup> Reg. I, 9.

Strafe auf ben Weg bes Dienstes und Gehorsams zu Gott zurückzuführen, wenn sie ben Frieden stören. In demselben Sinne spricht sich der Statthalter Petri in einem Schreiben aus, das er kurze Zeit später, am 24. Juni, an die Marksgräfinnen Beatrix und Mathilde richtet.1)

Wie sorgfältig Gregor seine Schritte gegen Heinrich bemaß, geht besonders daraus hervor, daß er erst mit dem Herzoge Rudolf selbst, dann mit der Raiserin Agnes, mit der Gräfin Beatrix und dem Bischof Rainald von Cumä, sowie mit andern gottessfürchtigen Personen Rat pflegen und über seine Pläne sich verständigen will. Diese sollten dann den König für seine Forderungen empfänglich machen.2)

Einen Augenblick schien es, als ob Heinrich alle Bunsche bes Papstes erfüllen und selbst die Oberlehnsherrschaft Betri anerkennen wolle.

Denn schon wenige Monate nach Gregors Stuhlbes steigung sandte er durch den Drang der Verhältnisse veranslaßt — Sachsen und Thüringen standen in hellem Aufruhr — ein demütiges Schreiben an den Stellvertreter Petri, 3) er bekennt, daß er Kirchengut angetastet und mit Bistümern Handel getrieben habe, er verspricht in allen Dingen den Beschlen des Papstes zu gehorchen und ersucht ihn, besonders die Angelegenheiten der Mailänder Kirche zu regeln. Dieses Bekenntnis erneuerte Heinrich in Gegenwart der päpstlichen Gesandten, welche nach Deutschland gekommen waren, um den Frieden zwischen Heinrich und den Sachsen zu vermitteln. Bei ihrer Kücksehr nach Kom gab der König den Legaten einen Brief mit, der wiederum seine tiese Ergebenheit gegen

<sup>1)</sup> Reg. I, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reg. I, 19. I, 20. I, 21.

<sup>3)</sup> Reg. I, 29 a.

ben apostolischen Stuhl bezeugte. 1) Somit konnte Gregor hoffen, daß Heinrich nicht nur in der Angelegenheit der Maisländer Kirche nachgeben, sondern auch die übrigen Forderungen der Kurie erfüllen werde.

Aber schon bald erfahren wir,2) daß Heinrich seine Bersprechungen in Bezug auf die Mailander Kirche nicht erfüllt hat. Da er aber in innerfirchlichen Fragen sich fügsam er= weist, so glaubt Gregor, daß er auch in dieser Angelegenheit eine Verständigung mit dem Könige werde herbeiführen können und fordert ihn daher auf, verständige Männer nach Rom zu fenden, mit benen er unterhandeln tonne. Wenn diefe, meinte ber Statthalter Betri, ihn überführten, daß die bereits in der Mailander Angelegenheit getroffenen Entscheidungen des apostolischen Stuhls noch zu ändern seien, so wolle er nachgeben, andernfalls aber solle Heinrich ber Mailander Kirche ihr Recht wiederherstellen und erkennen, daß er erft bann bie königliche Macht recht behaupte, wenn er die Größe seiner Herrschaft anwende, dem Könige der Könige, Christus, die Rirche zu erneuern und zu verteidigen, d. h. in Gregors Sinne, wenn er auf jegliches Rirchengut und auf die Bahl und Einsetzung der Prälaten verzichte und sich als Bafall bes Stellvertreters Betri bekenne. Gleichzeitig forberte er Heinrich auf, sich mit andern Ratgebern zu umgeben. Entlassung der Rate erschien dem Papste als die condicio sine qua non. Während er bie anderen Forberungen nur andeutet, spricht er biese Forberung offen aus und tritt noch wiederholt3) mit diesem Ansinnen hervor. Er broht in einem Schreiben heinrich sogar mit bem Banne, wenn er die ge-

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Geschichte der beutschen Raiserzeit III. p. 249.

<sup>2)</sup> Reg. II, 30.

<sup>3)</sup> cf. Reg. II, 81. IV, 8. ep. coll. 14.

bannten Räte nicht entlassen will.1) Der Papst hatte nämlich die Überzeugung gewonnen, daß sie hauptsäcklich schuld waren an der Hartnäckigkeit Heinrichs in der Mailänder Frage. Hatte doch der König auf ihren Nat den Besehl gegeben, den von ihm in Mailand investierten Bischof Gottsried die Weihe zu erteilen. Wollte er also den König zur Aufgabe des Investiturrechts und schließlich auch zur Anerkennung seiner weiteren Forderungen, wie sie in der Einleitung dargelegt sind, veranlassen, so mußte er zunächst die Räte aus seiner Rähe entsernen.

Heiten lobte er ausdrücklich. Er wollte ihn badurch zu weisterem Entgegenkommen anspornen und zunächst für die Entslassung der Räte, dann für die Anerkennung des Investitursverbots und schließlich auch für die weiteren Forderungen empfänglich machen.

Doch her König entließ trot ber wiederholten Aufforsberung die gebannten Räte nicht, schickte dem Papste keine Unterhändler, und in Mailand dauerten die durch die zwiesspältige Wahl hervorgerusenen Wirren sort.<sup>2</sup>) Gregor hielt es deshalb jetzt für notwendig, untscheidende Maßregeln gegen Heinrich zu ergreisen. Auf der Fastenspnode des Jahres 1075 sprach er ihm das Recht de, über Bistümer zu verfügen, und untersagte allen Laien, Kirchenämter durch Investitur zu verleihen. Die Käte des Königs, welche sich der Simonie schuldig gemacht haben sollten, schloß der Papst von der Kirchengemeinschaft, aus und bedrohte sie mit dem Banne, wenn sie sich die Jun 1. Juni in Kom nicht rechtsertigen würden.

<sup>1)</sup> Reg. IV, 3.

<sup>2)</sup> Giesebrecht, die Gesetzgebung der röm. Kirche im Münch. Histor. Jahrbuch 1866 p. 126 ff.

Die auf dieser Synobe gegen Simonie und Priesterese gerichteten Kanones erhielten die größte Verbreitung, das Investiturverbot dagegen wurde nur auf der Synode öffentlich verkündet, erhielt aber keine weitere Verbreitung. Auch in dem Schreiben, welches Gregor nach der Synode erließ, findet es keine Erwähnung. Nur in einem Briese findet sich eine Andeutung darüber, daß auf der Synode eine Verfügung über kanonische Besetzung der Kirchen erlassen ist. 1)

Ohne Zweifel hat ber Stellvertreter Betri nur beshalb bas Investiturverbot nicht in gleicher Weise wie die übrigen Kanones veröffentlicht, weil er erst mit den Fürsten, in deren vermeint= liche Rechte es eingriff, barüber verhandeln wollte, ehe er es in aller Welt bekannt machte. Eine vorzeitige Beröffent= lichung hätte leicht seine Gegner in Deutschland zum gemeinsamen Kampfe gegen ben apostolischen Stuhl vereinen können. Gregor sagt selbst in einem Briefe,2) er habe Heinrich vor= geschlagen, einige weise und fromme Männer nach Rom zu schicken, da er, wenn es ohne Berletung der Gott schuldigen Ehre geschehen könne, gern bereit sei, an jenem Dekrete Daß der Bapft mit dem Könige über die Einiges zu mildern. Investiturfrage noch verhandeln wollte, beweist auch der Umstand, daß er auf der Kastenspnobe des Jahres 1074 bas Investiturverbot noch nicht erwähnt, obwohl er es schon bei ber Besetzung bes Mailander Bistums geltend machen wollte. Noch wenige Monate vor Erlaß des Investiturverbots wird bei der Besetzung der viduata occlosia von Fermo3) auß= drücklich darauf Gewicht gelegt, daß die gehörige Marfönlich=

<sup>1)</sup> cf. Reg. II, 55. In ordinandis quoque recte et canonice ecclesiis ei totis viribus auxilium praebeatis.

<sup>2)</sup> Reg. III, 10.

<sup>3)</sup> Reg. II, 38,

keit für das Bistum, sowohl nostra (sc. Gregorii) sollicitudine als auch regis consilio et dispensatione gefunden werde, und nach Erlaß des Dekrets fordert Gregor den König wiederholt auf, für die Besetzung der Bamberger Kirche Sorge zu tragen, 1) ein Beweis, daß er das Investiturs verbot zunächst noch nicht in so schrosser Form durchführen wollte, wie es erlassen war. Er wollte eben erst allmählich den König für die Preisgabe des Investiturrechts gewinnen und ihm deshalb noch nicht jeglichen Einfluß auf die Bessetzung der Bistümer nehmen.

Die Maßregeln gegen ben beutschen Sof hatten keinen Erfola.2) Die Räte des Rönigs blieben von Rom fern, der König selbst sandte keine Unterhändler und erteilte nach wie vor die Inveftitur. Inzwischen nahmen für Beinrich die Dinge eine glückliche Wendung, während Gregors Lage sich immer bedenklicher gestaltete. In Mailand verlor der Papst, nachdem die Bataria eine entscheibende Riederlage erlitten hatte, jeglichen Einfluß. In Ravenna sagte man sich von ihm los und in Rom selbst, wo er bisher unbeftrittene Autorität genoffen hatte, erhob sich im Abel und Rlerus eine Opposition gegen ihn. Indessen gelang es Beinrich, sich mit ben angesehensten Fürsten seines Reiches auszuföhnen und die Sachsen niederzuwerfen. Mächtiger, als je zuvor, stand er da, und er war nicht gewillt, auch nur das geringste Recht seiner Vorfahren preiszugeben, am wenigsten das so gewichtige der Investitur.

Wollte Gregor jest nur das geringste Zugeständnis vom Rönige erwirken, so mußte er äußerst behutsam gegen

<sup>1)</sup> Reg. III, 3. III, 7.

<sup>2)</sup> Giefebrecht, Die Gesetzgebung ber röm. Kirche im Münch. histor. Jahrbuch 1866 p. 130 f.

ihn vorgehen. In der Tat bemaß der Stellvertreter Petri seine Schritte mit der größten Vorsicht, denn obwohl Heinrich die gedannten Räte nicht entlassen, die gewünschten Untershändler nicht nach Rom geschickt und das Investiturverbot völlig unbeachtet gelassen hatte, spricht sich Gregor sehr lobend über sein Verhalten auß. 1) Der König hatte ja, wie oben gezeigt, sich in innerkirchlichen Fragen sehr fügsam erwiesen. Durch dieses Verhalten zur Kirche habe Heinrich Veranlassung gegeben, noch größere und schönere Hoffnungen auf ihn zu sehen. So gibt der Papst nur in dunklen Wendungen der Hoffnung Raum, Heinrich möge das Insvestiturrecht preißgeben, eine Forderung, die er in bezug auf die Mailänder Kirche vorher schon offen erhoben hatte. 2)

Diese Zurüchaltung Gregors und die Rücksichtnahme auf den König dei Besetzung der Bistümer Fermo und Bamberg schienen auf diesen ihre Wirkung nicht zu versehlen, denn schon bald schickte Heinrich zwei Gesandte mit einem Schreiben nach Kom, welches er während seines Siegeszuges in Sachsen erlassen hatte. 3) Um so freudiger empfing der Statthalter diesen Brief, da der König sich aus eigener Initiative an ihn gewandt hatte, um mit ihm Verhandlungen zu pslegen. Zwar hatten die Boten keine bestimmten Versprechungen im Auftrage ihres Herrn zu machen, aber es sollten ihnen alsbald einige vertraute Käte des Königs nachsfolgen, die die volle Geneigtheit und Ehrsucht Heinrichs gegen den Papst und den heiligen Petrus dartun sollten. Unzweiselhaft sollte über Heinrichs Romfahrt und Kaisers

<sup>1)</sup> Reg. III, 3.

<sup>2)</sup> cf. Reg. II, 30.

<sup>8)</sup> Reg. III, 5.

frönung beraten werden. 1) Der König konnte nur dann auf Erfüllunz seiner Wünsche von seiten der Kurie rechnen, wenn er sich selbst zu Zugeständnissen in der Investiturfrage bereit erklärte. Freudig nimmt Gregor das Anerbieten, mit dem Könige Berhandlungen zu pslegen, an. 2)

Jedoch gewann der Papst bald die Überzeugung, daß Beinrich nicht ernftlich an Zugeständnisse bachte, benn bie angemelbeten Räte erschienen nicht in Rom und die dort noch weilenden Gesandten waren ohne Aufträge.3) Freilich bachte auch ber König, so gefügig er sich in innerkirchlichen Fragen zeigte, keinen Augenblick baran, in kirchenpolitischer Sinficht Augeständnisse zu machen. Er wollte vielmehr, wie schon Friedrich bemerkt,4) die Ablehnung der Investitur= forderung hinausschieben, bis seine innere Stellung so weit gefestigt mar, daß fie die zu ermartende Erschütterung murbe vertragen können, nebenbei wollte er durch gewandte biplomatische Schachzuge noch vor diesem Augenblide die Raiser= krone erwerben. Aus ersterem Grunde schickte er nur vor= läufige Boten mit unzulänglichen Vollmachten, aus letterem Grunde knüpft er die Verhandlung sofort nach Nieder= werfung der Sachsen an und versteht es, durch Entgegenkommen in innerkirchlichen Fragen ben Papft in jeder Beise für sich einzunehmen. Durch persönliche weitgehende Ergebenheit ohne Aufgabe irgend welcher politischer Rechte gebachte Heinrich, den Papft für seine Plane, nämlich Er= werbung der Kaiserkrone, zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Giefebrecht, Gesetzgebung ber röm. Kirche a. a. D. p. 181. — Friedrich a. a. D. p. 18.

<sup>2)</sup> Reg. III, 7.

<sup>3)</sup> Reg. III, 5.

<sup>4)</sup> Friedrich a. a. D. p. 18.

Hätte der Stellvertreter Petri sich noch der Hoffnung hingegeben, daß Heinrich zur Nachgiebigkeit in der Investitursfrage bereit sei, so mußte sie völlig schwinden, als im Herbst des Jahres 1075<sup>1</sup>) der Graf Eberhard von Nellenburg, einer der gebannten Käte des Königs, die Mailänder aufforderte, aus Heinrichs Hand einen neuen Bischof zu ersbitten, und als der König dann einem Mailänder Thedald ohne Befragen des Papstes die Investitur erteilte.

Man hätte erwarten können, daß der Stellvertreter Christi jest schärfere Magregeln gegen Seinrich ergreifen und bas Investiturverbot in aller Welt bekannt machen wurde. Dies tat er jedoch nicht, benn er suchte noch immer einen unheilbaren Bruch mit dem Könige zu vermeiden. untersagte er ben Mailander Suffraganen unter Androhung bes Bannes,2) sich an der Weihe des investierten Thedald zu beteiligen und entließ die königlichen Gesandten mit einem Schreiben, das bittere Vorwürfe gegen Heinrich enthielt.3) Er beschuldigt ben König, daß er so oft durch Briefe und Worte von Gesandten seine Unterwürfigkeit bezeuge, sich als ben Sohn der heiligen Kirche und des Papstes bezeichne, daß er in der Tat aber sich als der schärfste Gegner des apostolischen Stuhls erweise. Denn er habe nicht nur nicht sein Bersprechen in Bezug auf die Mailander Kirche erfüllt, sondern auch die Bistumer Fermo und Spoleto entgegen den Beschlüssen bes apostolischen Stuhls besetzt. Endlich habe er baburch gefehlt, daß er die Verhandlungen über Milberung des Investiturverbots abgelehnt habe. Schließlich beschwört er den König, auf das Investiturrecht zu verzichten und die

١

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Gesetzgebung der röm. Kirche im Münch. Histor. Jahrbuch. p. 182 f.

<sup>2)</sup> Reg. III, 9.

<sup>3)</sup> Reg. III, 10.

Rirche in ihrer freien Entwickelung nicht mehr zu hindern, sondern zu ihrem Wachstum beizutragen.

Wie aus ben mündlichen Aufträgen,1) bie ber Statthalter Betri ben Überbringern bes Schreibens mitgab, hervorgeht, trug sich Gregor schon mit bem Gebanken, ben Ronig mit bem Banne zu belegen, um ihn fo zur Anerkennung feiner Forberungen, wie fie in ber Ginleitung bargelegt finb, gu zwingen und somit auf ben Weg bes Gottesreiches gurud: zubringen. Denn es ift ja die Pflicht bes gottgerechten Berrichers, die Untergebenen, wenn es fein muß, mit ftrenger Strafe auf ben Weg bes Dienftes und Gehorfams zu Gott gurudguführen. Die Boten follten nämlich bem Ronige unter anderem mitteilen, daß Gregor nicht länger umbin fonne, ihn von der firchlichen Gemeinschaft auszuschließen, wenn er sich nicht sofort von dem Umgange mit den gebannten Räten losfage. Die Entfernung ber Rate war, wie oben gezeigt, bie condicio sine qua non. Erst nach ihrer Entlassung fonnte ber Papft hoffen, daß ber König in firchenpolitischer Sinficht nachgeben, auf die Besetzung ber Bistumer verzichten und fich als Bafall bes Stellvertreters Betri bekennen werbe.

Der König war aufs höchste entrüstet über das Ansinnen des Papstes und war entschlossen, zum Außersten zu schreiten und Gregor abzusehen. Schon am 24. Januar berief Heinrich die Deutschen zu einem Nationalkonzil nach Worms, wo auf den Wunsch des Königs Gregors Absehung beschlossen wurde.2)

Dies Borgehen Heinrichs überzeugte den Stellvertreter Petri, daß der König, so gefügig er sich auch in innerkirchlichen Angelegenheiten erwies, nicht gewillt war, in kirchenpolitischer Hinsicht Zugeständnisse zu machen. Er brachte daher seine

<sup>1)</sup> ep. coll. 14 p. 538.

<sup>2)</sup> Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Rnijerzeit, p. III, 849.

Drohung zur Ausführung, verhängte über Heinrich ben Bann, entsette ihn seiner königlichen Gewalt und entband alle Untertanen von ihrem Eide. Er sagt ausdrücklich, er habe ihn gebannt und entsett, quia contra occlosiam inaudita superdia insurrexit und quia sicut christianus contempsit oboodire. Duperdia aber war, wie wir gesehen haben, die Signatur des Teuselsreiches, dem Gregor als Vertreter der causa iustitiae, des Gottesreiches, entgegentreten mußte. Die Besugnis, den König seines Amtes zu entkleiden, leitet er einzig und allein aus seiner Stellung als Stellvertreter Betri und des dreieinigen Gottes her.

Gregor war so fest überzeugt, daß ihm das Recht zustand, in dieser Weise zu versahren, daß er ausdrücklich bestonte,2) das gegen Heinrich auf der Synode gefällte Urteil sei nur aus dem Eiser für die iustitia, nicht aber aus irgend einer Erregung über erlittene Beleidigung hervorgesgangen.

Auch in dem Schreiben 3) an alle Deutschen vom 3. September 1076 sagt er, daß ihn nicht weltlicher Übermut noch eitle Begierde nach Irdischem, sondern die sollicitudo et disciplina sanctae sedis et universalis matris ecclesiae zu seinem Borgehen gegen Heinrich veranlaßt habe.

Daß ber Papst ben König durch diese harte Strafe nicht völlig verderben, sondern nur zur Nachgiebigkeit in kirchenpolitischen Fragen zwingen wollte, geht aus verschiedenen Kundgebungen des Stellvertreters Petri unzweideutig hervor. 4) So sagt Gregor z. B. in dem Schreiben an alle

<sup>1)</sup> Reg. III, 10a p. 224.

<sup>2)</sup> ep. coll. 13.

<sup>3)</sup> Reg. IV, 3.

<sup>4)</sup> ep. coll. 14. Reg. IV, 1.

Getrenen im Deutschen Reiche 1): "Wenn ber König nach Gottes Eingebung ben festen Willen hat, umzukehren, so wird er, was er auch immer gegen uns im Schilbe führen mag, uns stets bereit finden, ihn in die Gemeinschaft der Kirche aufzunehmen."

Was der Papft unter Umkehr bezw. Befferung des Königs verstand, spricht er selbst rückaltlos in dem schon erwähnten Schreiben2) an alle Deutschen aus: In erster Linie verlangt er wiederum die Entfernung der gebannten Räte vom Hofe. Die consueteudo superbiae contra libertatem ecclesiae soll Heiurich nicht mehr verteibigen, sondern die Lehren der heiligen Bäter beachten und somit bas Inveftiturrecht aufgeben. Sobann erhebt er die Forderung, der König solle die Kirche nicht mehr wie eine Magd behandeln, sondern wie eine Herrin anerkennen; in nicht zu verkennender Beise3) verlangt Gregor somit die Anerkennung der Oberlehnsherrschaft Petri, dem der Herr die Leitung aller Weltreiche übertragen hat. Gebe Heinrich für biese und andere rechtliche Forberungen, die fich jedenfalls auf Freigabe bes Rirchengutes bezogen, sichere Bürgschaften, fo wolle er gemeinsam mit den Kürsten über die notwendigen Schritte Rat pflegen. Falls jeboch Beinrich biefe Forberungen nicht anerkennen will, so soll ein anderer König gewählt werben, und zwar ein folcher, ber bie bestimmte Versicherung gibt, daß er das vorhin Bezeichnete und anderes erfüllen will, d. h. also: einen driftlichen Lebensmandel führen, für die Reformdekrete eintreten, das Investiturverbot und die Oberlehnsherrschaft anerkennen und auf jegliches Kirchengut

<sup>1)</sup> ep. coll. 14.

<sup>2)</sup> Reg. IV, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) cf. p. 28.

verzichten will. Er will also nur einen solchen König auf den Thron erheben, der als rex iustus es ihm ermöglicht, das Gottesreich auf Erden zu verwirklichen.

Daß Gregor den festen Willen hat, nur einem folchen Könige die Krone zu geben, der sich bereit erklärt, alle papst= lichen Forderungen zu erfüllen, ergibt sich auch aus einem Schreiben an seine Legaten in Deutschland vom 31. Mai 1077.1) Als nämlich die beutschen Laienfürsten mit 13 Bischöfen ungeachtet beffen, bag Beinrich, nachbem er bindenbe Bersprechungen gegeben hatte, vom Bann gelöst war, Rudolf von Schwaben zum Könige mählten, bestätigte ber Statt= halter Petri diese Wahl nicht, sondern behielt sich als oberfter Richter, vor bessen Tribunal Weltliches und Geistliches gelangen muß, die Entscheibung vor und wollte als Vertreter ber causa iustitiae — iustitia immer in dem uns bekannten Sinne - ben Thronstreit zu Gunften bessen entscheiben, cui iustitia ad regni gubernacula favet. 2) Er wollte also benjenigen auf den Thron erheben, der sich als rex iustus bemütig ben Geboten Gottes - und bas find bie Gebote bes Stellvertreters Christi — unterordnet. Seine Legaten ermahnt er, sie follten beibe Könige ersuchen, ihm für bie Reise nach Deutschland sicheres Geleit zu geben. Si altorutor regum . . . . suam superbiam atque cupiditates faces contra honorem Dei omnipotentis accendens ad deso-

>

<sup>1)</sup> Reg. IV, 23.

<sup>2)</sup> Daß Gregor die Entscheidung des Thronstreites für seine d. h. des Papstes Sache hält, geht besonders deutlich aus Reg. IV, 28 p. 276 hervor, wo Gregor mit direkter Beziehung auf die Entscheidung des Thronsstreites sagt: Scitis enim quia nostri officii et apostolicae sedis est providentiae, maiora ecclosiarum negotia discutere et dictante justitia diffinire. Überhaupt hörte Gregor immer mehr auf, eine Unterscheidung zwischen geistlichen und weltlichen Dingen gelten zu lassen. Exartens, Gregor VII., sein Leben und Wirken II, p. 44 f.

lationem totius Romani imperii anhelare tentaverit, ómnibus modis . . . . nostra vice immo beati Petri auctoritate ei resistite . . Alteri autem, qui nostrae iussioni humiliter paruerit et oboedientiam universali matri, sicut decet christianum regem, exhibuerit . . . consilium et adiutorium in omnibus praebete. Also auch die Legaten sollten demierigen, der sich als Gottessohn erwiese, Hilfe, dem Teuselskinde aber Widerstand leisten. Dieselbe Aufsassung bekundet Gregor in einem zweiten Briese vom 31. Mai 1077 1) unter Hinweis auf das Apostelwort: "Superdis Deus resistit, humilibus dat gratiam".

. Rudolf wollte dem Papste gern das freie Geleit nach Deutschland gewähren, aber Heinrich hielt die Alpenpässe besetzt und wollte den Streit nicht vom Papste, sondern durch das Schwert entschieden wissen.<sup>2</sup>) Er ließ sogar die Überbringer des päpstlichen Schreibens durch seine Diener mißhandeln.<sup>3</sup>)

Als Gregor eingesehen hatte, daß es für ihn unmöglich war, nach Deutschland zu kommen und selbst über die Könige zu entscheiden, gab er diesen Plan auf und bewahrte noch eine Zeit lang eine neutrale Haltung. Die Fastenspnode vom Jahre 1078 setzte sest, daß päpstliche Gesandte in Deutschland eine Versammlung aller frommen und gerechten Männer abhalten und mit ihnen entweder den Frieden hersstellen oder entscheiden sollten, cui parti magis iustitia favet. Diese Partei solle durch die apostolische Autorität

<sup>1)</sup> cf. Reg. IV, 24.

<sup>2)</sup> Boigt a. a. D. p. 511.

<sup>3)</sup> Hefele a. a. D. p. 108.

<sup>4)</sup> Dehnick, Die Magnahmen Gregors VII. während der Jahre 1076-89 p. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Reg. VI, 14a p. 306 f.

als die Vertreterin der causa iustitias die Macht erhalten. Aber auch dieser Versuch, den Streit auf einem Konvente zur Entscheidung zu bringen, führte zu keinem Resultate. 1)

Erft in bem Schreiben an die "Gallier" vom Jahre 10782) beutet Gregor zum ersten Male seit dem Tage von Forchheim seine Stellungnahme für Rudolf an und gibt jett gewiffermaßen ben Plan auf, von Heinrich die Anerkennung seiner Forderungen zu erwirken und ihn für das Reich Gottes Heinrich erhält nicht mehr den Titel "rex", sondern wird nur noch "dictus rex" genannt.3) Kastenspnode vom Jahre 1079 neigt Gregor schon entschiedener zur Bartei Rubolfs.4) Denn dieser hatte die papstlichen Gesandten, die in der Schweiz der Simonie und Priesterehe entgegenzuwirken suchten, unterstütt und überhaupt für die Durchführung der Reformdefrete großen Eifer gezeigt,5) vor allem aber hatte er bem Papfte bas Versprechen gegeben, daß er ihm in jeder Beziehung Gehorsam leisten werde. 6) Rudolf hatte sich somit als gehorsamer Sohn Gottes er= wiesen, für den einzutreten Gregor sich berufen fühlte. Heinrich bagegen nicht nur die Reise bes Papftes nach Deutschland unmöglich gemacht, sondern auch den Friedenskonvent verhindert hatte7) und überdies Gregor glaubte, daß nur der weniger im Recht befindliche eine Verhandlung meiden wolle, wo gerade die Gerechtigkeit das Wort führen sollte, so ver= hängte er über Heinrich abermals pro sua superbia, ino-

<sup>1)</sup> Dehnicke a. a. D. p. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ep. coll. 23 p. 549.

<sup>3)</sup> ibidem p. 550.

<sup>4)</sup> Reg. VI, 17a p. 854.

<sup>5)</sup> Sefele a. a. D. V, 106.

<sup>6)</sup> Reg. VII, 14a p. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) ibidem 403.

boedientia, falsitate den Bann. 1) Durch Superbia, inoboedientia und falsitas erwies sich Heinrich als Sohn des Teusels, dem Gregor auf jede Weise widerstreben mußte.

Rubolf bagegen übergab er die Regierung des deutschen Reiches nicht etwa, weil ihn die deutschen Fürsten zum Könige gewählt hatten, sondern einzig und allein pro sua humilitate, odoedientia et veritate. Er hatte ja, wie oben erwähnt, großen Eiser für die Resormbekrete gezeigt und dem Papste das Versprechen gegeben, daß er ihm omnibus modis geshorchen werde. Dadurch hatte er sich als Verteidiger der causa iustitiae, der Gottes Sache, die Gregor zum Siege führen will, erwiesen.

Daß unsere Interpretation nicht zu weit geht, wenn wir behaupten, die Forderung Gregors, Heinrich solle die Kirche nicht wie eine Magd behandeln, sondern wie eine Herrin anerkennen2), beziehe sich auf die Anerkennung der Ober= lehnsherrschaft Betri, beweift der Umstand, daß Gregor auch von Rudolf und dem zweiten Gegenkönige Beinrichs, hermann von Salm, ben Lehnseid geforbert hat. foll Hermann versprechen, de ordinatione ecclesiarum mit bem Papste übereinzukommen. cf. Rog. VIII, 26: Do praodicto enim R(odulfo) rege quid sancta Romana ecclesia speraverit et quid ille promittebat, tu ipse, Providendum est frater carissime, satis cognoscis. ergo: ut non minus ab eo, qui est eligendus in regem, inter tot pericula et labores sperare debeamus. Qua de re quid promissionis iuramento sancta Romana ecclesia ab illo requirat, in sequenti significamus:

Ab hac hora et deinceps fidelis ero per rectam

<sup>1)</sup> Reg. VII, 14a p. 404.

<sup>2)</sup> cf. p. 22f.

fidem beato Petro apostolo eiusque vicario pape Gregorio, qui nunc in carne vivit. Et quodcumque mihi ipse papa praeceperit, sub his videlicet verbis: per veram oboedientiam, fideliter, sicut oportet christianum, De ordinatione vero ecclesiarum et de observabo. terris vel censu, quae Constantinus imperator vel Carolus sancto Petro dederunt, et de omnibus ecclesiis vel praediis, quae apostolicae sedi ab aliquibus viris vel mulieribus aliquo tempore sunt oblata vel concessa et in mea sunt vel fuerint potestate, ita conveniam cum papa, ut periculum sacrilegii et perditionem animae meae non incurram. Et Deo sanctoque Petro, adiuvante Christo, dignum honorem et utilitatem impendam. Et eo die, quando illum primitus videro, fideliter per manus meas miles sancti Petri et illius efficiar.

## 2. König Salomon und Herzog Geisa von Ungarn.

Gregor hatte die seste Überzeugung, daß die Forderungen, die er an die Fürsten stellte, derechtigt waren. Dennoch machte er sie nicht immer ausdrücklich geltend, sondern wußte sich geschickt den jeweiligen Verhältnissen anzupassen. Als Heinrich auf dem Gipfel seiner Macht stand, gab er nur in dunklen Wendungen der Hoffnung Raum, der König möge auf das Investiturrecht verzichten. Als Heinrich aber gebannt und seiner königlichen Würde entsetzt war und die Fürsten schon einen andern König wählen wollten, erhob er offen die Forderung, Heinrich solle die Oberlehnsherrschaft des Stellsvertreters Petri anerkennen. Dasselbe Ansinnen stellte er an den König Salomon von Ungarn, als dieser im Kampse um

<sup>1)</sup> cf. p. 10. 11.

bie Krone an die Grenzen seines Reiches getrieben war 1) und sich scheinbar hülfesuchend an ihn gewandt hatte.2) Gregor spricht ihm seine Migbilligung aus, weil er bas Reich Ungarn vom Könige Heinrich zu Lehen empfangen habe. Denn das Reich Ungarn gehöre dem Stuhle Betri, dem der Herr nach Gregors Ansicht, wie wir saben, die Oberlehnshoheit über alle Reiche der Welt übertragen hatte. Er versichert dem Rönige, daß er den heiligen Betrus nur versöhnen fonne, wenn er bas Szepter bes Reiches, bas er inne habe, als Lehen des apostolischen Stuhls anerkenne. Wenn Salomon sein Vergehen "gegen die königliche Würde und die Minderung der Ehre des heiligen Betrus" wieder aut mache, fo werde er ihm als dem liebsten Sohne der römischen Kirche Liebe und Freundschaft erweisen; mit andern Worten, Gregor verspricht ihm seine Unterstützung, wenn er statt ber beutschen die papstliche Oberlehnsherrschaft anerkennen will und somit sich als Sohn Gottes erweift, bessen Sache ber Papst als Bertreter bes Gottesreichs zu fördern hat. Um bie Ansprüche bes apostolischen Stuhls auf Ungarn bem Könige einleuch= tender zu machen, weist er ihn barauf hin, daß das Reich Ungarn vom Könige Stephan dem heiligen Vetrus mit allem Rechte und aller seiner Macht ehrfurchtsvoll übergeben sei. Überdies habe der König Heinrich III., als er das Reich eroberte, nach erlangtem Siege die heilige Lanze und die Rrone von Ungarn an die Begräbnisstätte des heiligen Petrus, wo die höchste Stelle seiner Königswürde sei, geschickt.

Gregor leitete seinen Anspruch auf Ungarn an und für sich aus seiner Stellung als Stellvertreter Petri ab, welchem

<sup>1)</sup> Bübinger, Ein Buch ungarischer Geschichte 1058-1100 p. 38 f.

<sup>2)</sup> cf. Reg. II, 13: qualiter gratiam beati Petri aut nostram benevolentiam sperare debeas, tu ipse non ignoras.

ber Herr die Leitung aller Weltreiche übertragen hatte, nicht aber, wie Meher von Knonau meint, 1) aus der Ehrenbezeugung, die Heinrich III. dem heiligen Petrus erwiesen hatte. Diese dient ihm nur dazu, seine Ansprüche dem Könige Salomon, der sich vielleicht nicht auf die hohe Warte des Stellvertreters Petri stellen konnte, begreislich und annehmbar zu machen.

Für Salomon war es allerdings bamals geradezu uns möglich, die Oberlehnsherrschaft Petri anzuerkennen, er hätte sich sonst mit Heinrich IV., der allein seine Ansprüche auf den ungarischen Thron mit den Waffen verteidigt hatte und noch fortwährend seine Krieger auf dem ungarischen Kriegsschausplatz hielt, verseindet.

Alls Gregor einsah, daß Salomon seine Ansprüche auf Ungarn nicht anerkennen würde, wandte er sich um so entschiedener dem Herzoge Geisa zu, von dem er hoffte, daß er sich als Lehnsmann des apostolischen Stuhls bekennen würde, denn dieser hatte durch einen Brief seine Ergebenheit gegen Petri Stuhl dargelegt 3) und somit der Hoffnung Raum gegeben, daß er sich als rox iustus erweisen werde. Der Papst ermahnt ihn, er solle seinen Sifer für die Kirche stets mehren und danach trachten, die Apostel zu seinen Schuldnern zu machen. Er solle von ihm erlangen, was cum iustitia in würdiger Weise seinem Heile und seiner Ehre entspreche. Gregor hatte daß seste Bertrauen, daß er Geisa zur Anerstennung der römischen Oberlehnsherrschaft über Ungarn versanlassen könne. Daß geht aus dem Schreiben an den Herzog vom 23. März 1075 4) klar hervor. Obgleich Geisa behauptet

<sup>1)</sup> Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. u. V. II p. 432.

<sup>2)</sup> Bübinger a. a. D. p. 51.

<sup>3)</sup> cf. Reg. I, 58.

<sup>4)</sup> Reg. II, 63.

hatte, er habe ein früheres Schreiben des Bapftes, das mitgegeben mar. ben römischen Gesandten nach Ungarn nicht erhalten, schickte Gregor tropbem wiederum einen Brief an ihn ab. Er lobte Geisa zunächst, ba er von ihm viel Gutes gehört habe. Dann legt er ihm feine Auffassung über die staatsrechtliche Stellung Ungarns dar, die er schon früher gegen Salomon zum Ausbruck gebracht hatte.1) Das Reich Ungarn solle wie andere eble Reiche im Stande eigener Freiheit bleiben und keinem Könige eines anderen Reiches unterworfen werben als allein der heiligen römischen Rirche, welche die Unterworfenen nicht wie Anechte behandelt, sondern wie ihre Söhne aufnimmt. Der Herrschaft ber römischen Kirche zu gehorchen, ist, wie wir wissen, nicht Knechtschaft, sondern Dienst Gottes und daher mahre Freiheit. Salomon bieses Reich auf usurpatorischem Wege vom beutschen Raifer, nicht aber vom römischen Papste erhalten habe, so habe, wie er glaube, ein göttliches Gericht Salomon aus feiner Stellung verdrängt.

Gregor erhebt, wie man sieht, Geisa gegenüber in bestimmtester Form den Anspruch der Oberlehnshoheit, spricht ihm aber noch nicht die Krone zu, er erkennt nur eine Bershinderung in der Ausübung der Herrschaft von seiten Salosmons an, den er durchaus noch nicht seiner Würde verlustig erklärt, er gesteht ihm sogar noch den Titel eines Königs zu. 2)

Schon drei Wochen später sah sich der Papst veranlaßt, sich in eingehenderer Beise zu erklären,3) denn er hielt es als oberster Richter der Christenheit für seine Pflicht, den Streit zwischen dem Herzog Geisa und seinem Better Salomon

<sup>1)</sup> cf. Reg. II, 18.

<sup>2)</sup> Reg. II, 70.

<sup>3)</sup> ibidem.

zu entscheiden und eine Verföhnung herbeizuführen, und zwar fo, daß von beiben Seiten die iustitia beobachtet murbe und einem jeben genüge, mas fein ift. Wieberum ftellt Gregor die Behauptung auf, daß Ungarn der römischen Kirche als Eigentum gehöre und nimmt an, daß Geisa die Ansprüche bes apostolischen Stuhls auf Ungarn anerkennt. Dann spricht er die Ansicht aus, bag Salomon, baburch bag er die Rechte bes heiligen Betrus, bem bas Königreich Ungarn gehöre, verachtet habe, sich zum Königlein herabgewürdigt habe und daß eben deshalb der Herr die Macht in dem Reiche auf Beija übertragen habe. Salomon habe, wenn er überhaupt früher bei der Behauptung der Königsherrschaft ein Recht gehabt, sich desselben durch die firchenschänderische Anmagung Denn das Königreich Ungarn war eben nach beraubt. Gregors Ansicht Eigentum des heiligen Petrus und konnte nur von ihm, nicht aber von Heinrich zu Lehen gegeben Beisa erhält sodann die Anweisung, seine Bunsche ber römischen Rirche in vertraulicher Weise zu eröffnen, und burch Taten zu zeigen, wie es mit seiner Ergebenheit gegen die Kirche stehe und in welcher Beise er ihr zu gehorchen und heilige Ehrfurcht zu erweisen gesonnen sei; mit andern Worten, er solle erklären, ob er die Oberlehnsherrschaft des apostolischen Stuhls über Ungarn anerkennen wolle.

Es ist leicht einzusehen, daß Gregor auch jetzt sich durchaus von seinen Prinzipien leiten läßt. Er stellt zwar mit ausbrücklichen Worten sest, daß die Reichsgewalt an Geisa übergegangen sei, daß Salomon durch ein Gericht Gottes derselben verlustig und zu einem Königlein herabgewürdigt sei. Aber als den einzigen Grund des Verlustes betrachtet er die Untreue des Königs gegen den heiligen Petrus. Nur wenn Geisa sich bereit erklärt, die Lehnshoheit des apostolischen Stuhls anzuerkennen, will Gregor seine Plane fördern und ihm die Krone zuweisen. War Gregor erst als oberster Lehnsherr über Ungarn anerkannt, so konnte er die Verssöhnung zwischen Geisa und Salomon, die er als Pflicht seines Umtes bezeichnet, 1) herbeiführen.

Freilich blieb ben Bemühungen des Papftes, den Herzog Geisa zur Anerkennung der Lehnshoheit Betri zu bringen, der Erfolg versagt.

# 1. Philipp I. von Franfreich.

Der König Philipp I. hatte feit seinem Regierungs= antritte nicht nur bas ihm unterworfene Bolf auf bie Bahn bes Tenfelsreichs geleitet, sonbern auch burch eigenes Beispiel zu Freveltaten angereigt. Ungeschent hatte er Kirchen= gut verschleubert, Betrug und Raub verübt.3) Auch hatte er ben Bertauf firchlicher Umter und Burden eifrig betrieben,4) indem er vor allem das Recht ber Bergebung von Bijchofs= figen als ergiebige Einnahmequelle betrachtete. Gregor VII. trat bem Könige, ber fich auf biese Weise als rex iniquus, als Teufelstind erwies, während feines gangen Pontifitats fast burchweg mit ber größten Strenge entgegen, benn er war fich bewußt, daß er Philipp nicht anders zur Befferung feines Lebenswandels und zur Enthaltung von fimonistischen Sandlungen veranlaffen fonne. In ber feften Überzeugung, baß es die Pflicht bes gottgerechten Berrichers fei, die Untergebenen eventuell mit ftrenger Strafe auf ben Weg bes

<sup>1)</sup> Reg. II, 70.

<sup>2)</sup> Meyer von Knonan a. a. D. II, p. 553 f.

<sup>3)</sup> Reg. II, 5.

<sup>4)</sup> Reg. I, 35.

Gottesreichs zurückzuführen, ruft er den Erzbischöfen, die er beauftragt hatte, Philipp wegen seines gottlosen Treibens Vorhaltungen zu machen, das Wort des Jeremias zu: "Maledictus homo, qui prohibet gladium suum a sanguine "1)

Im Sommer 1073 sandte Philipp den Ritter Alberich nach Rom2) und gab dem Stellvertreter Petri die Bersicherung, daß er sein Leben bessern und sich aller simo= nistischen Handlungen enthalten wolle, und mar badurch einem ernsten Einschreiten Gregors zuvorgekommen.3) Der Papst traute jedoch den Versprechungen des Königs nicht recht und richtete durch den französischen Bischof Roclin crnste Ermahnungen an Philipp. 4) Der König solle bie Ruverlässigkeit seiner Versprechungen, so lautet der Auftrag bes apostolischen Stuhls, zuerst an ber Kirche von Macon, welche schon lange verwaift sei und beren Besitzungen aufs äußerste zusammengeschmolzen seien, beweisen und bem einstimmig von Klerus und Bolk, und, wie er gehört habe, auch mit Rustimmung bes Königs gewählten Archidiakon Landrich von Autun unentgeltlich das Bistum verleihen und einsehen laffen. Andernfalls werde der Bapft folche Bedrudung der Rirche nicht länger dulben, sondern energisch bagegen einschreiten. Entweder verspreche ber Rönig sich ber Simonie zu enthalten und zum Rirchenamte geeignete Bersonen zuzulassen, oder es sollen die Franzosen ihm den Gehorsam versagen. Selbst von diesen Ermahnungen versprach sich Gregor wenig Erfolg, benn noch an bemselben

>

<sup>1)</sup> Reg. II, 5.

<sup>2)</sup> Reg I, 35 36.

<sup>3)</sup> Reg. I, 85.

<sup>4)</sup> ibidem.

Tage, am 4. Dezember 1073,1) befahl er bem Erzbischof Humbert von Lyon, zu bessen Hochstift der Sprengel von Macon gehörte, selbst oder durch seine Suffragane Landricus auch dann zu ordinieren, wenn der König die Mahnungen bes Papstes unbeachtet lasse.

Jebenfalls haben diese Drohungen Philipp veranlaßt, sein Versprechen zu erfüllen. Auch schiefte er Gesandte und Schreiben nach Nom²) und versprach,³) dem heiligen Petrus devote ac decenter zu gehorchen und die päpstlichen Ersmahnungen in kirchlichen Angelegenheiten zu befolgen. In dem am 18. April 1074 au Philipp selbst gerichteten Schreiben⁴) schlägt der Papst daher einen freundlich mahnenden Ton an. "Nirgends in dem Briefe findet sich", sagt Wiedemaun,⁵) "eine Drohung oder heftige Außerung, und selbst der Vorwurf, welchen der Brief enthält, ist in eine milde Form gekleidet."

Gregor bittet ben König, cr solle die Schäben, welche er der Kirche von Beauvais zugefügt habe, wieder gut machen — er hatte den Bischof Guido von Beauvais gemeinsam mit Klerus und Bolk vertrieben und seinen Sprengel surchtbar verwüstet. — und erwägen, mit wie großer Liebe der apostolische Stuhl seine Vorfahren umsaßt habe, solange sie sich als Söhne Gottes erwiesen. Der König machte die der Kirche von Beauvais zugefügten Schäden wieder gut und seste den Bischof Guido in sein Amt wieder ein. 7)

=

<sup>1)</sup> Reg. I, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. Reg. I, 56. 75.

<sup>3)</sup> cf. Reg. I, 75.

<sup>4)</sup> ibidem.

<sup>5)</sup> Wiedemann, Gregor VII. u. Erzbischof Manasses v. Reims p. 12.

<sup>6)</sup> Hoffmann, Das Berhältnis Gregors VII. zu Franfreich p. 12.

<sup>7)</sup> ibidem.

Aber schon fünf Monate später sah sich Gregor genötigt. mit der größten Strenge gegen Philipp einzuschreiten. einem Schreiben vom 10. September 10741) wandte sich ber Papft an die Erzbischöfe von Reims, Gens und Bourges und drohte, sic als Mitschuldige zu behandeln, wenn sie nicht energisch gegen den König vorgingen. Der Stell= vertreter Betri zeichnet in den dustersten Karben ein Bild von dem Zustande des Reiches, der Zertretung des Rechts, ber vollständigen Auflösung aller Ordnung, mas besonders ben nach Rom wallenden Bilgern durch Zufügung unerhörter Mißhandlungen fühlbar werbe. Als die Quelle alles Unheils bezeichnet er ben König Philipp, ber nicht ein König, sondern ein "Tyrann" sci. Wir wissen, was das im Munde Gregors bedeutet. Gregor beschuldigt ihn, sein ganzes Leben mit Untaten besudelt zu haben, seit seinem Regierungsantritte habe er das Steuer seines Reiches in unnüter Beise, elend und unglücklich geführt. Seinem Bolke habe er nicht allein burch nachlässiges Regiment bic Zügel locker gelassen zur Berühung von Berbrechen, sondern auch durch eigenes Beispiel zu allem verführt, mas zu fagen und zu begehen Sunde ift. Und nicht zufrieden, durch Berftorung von Rirchen, burch Unzucht und Raub Gottes Born verdient zu haben, habe er neulich sogar fremden Raufleuten nach Art eines Begelagerers eine große Summe Gelbes abgenommen, fo daß also berfelbe, ber die Gesetze schirmen sollte, sich als ein Räuber erwiese. Die Empfänger biefes Schreibens follen den König auf das Verbrecherische seiner Taten hinweisen und ihn gemeinsam ermahnen, von dem bisherigen Lebens= wandel abzulassen, sein Vergeben wieder gut zu machen,

7

<sup>1)</sup> Reg. II, 5.

insonderheit den Kausseuten das ihrige zurückzuerstatten. Würden jedoch die Mahnungen erfolglos sein und würde Philipp in der Verstockung seines Herzens verharren, so sollen die Bischöse dem Könige mitteilen, daß er dem Schwerte des Apostels nicht länger entgehen könne. Durch ganz Frankzeich solle in diesem Falle das Interdikt öffentlich verkündigt werden und die Vischöse sollten von allen Banden des Geshorsams gelöst werden. Sei auch das erfolglos, so werde Gregor selbst auf jede Weise versuchen, ihm die Herrschaft Frankreichs zu entreißen. Am Schlusse des Schreibens ruft er Gott zum Zeugen an, daß weder Vitten noch Gaben irgend jemandes, sondern nur der Schmerz über die Zerrüttung eines so mächtigen Reiches durch die Verruchtheit eines Mannes sein Vorgehen veranlaßt habe.

Gregor hatte nach seiner Überzeugung ja als Vertreter ber causa iustitiae, bes Gottesreichs, nicht nur die Pflicht, Philipp, der sich als tyrannus erwies, streng zu bestrasen, sondern auch das Necht, ihm sogar die Herrschaft Frankreichs zu entreißen, da ihm der heilige Petrus die Macht verliehen hatte, Kaiser, Könige, Fürsten und Vischöse ihres Amtes zu entkleiden, wenn sie auf sündigem Wege gehen.

Dem Anscheine nach haben auch diese harten Drohungen Philipp nicht veranlaßt, seinem verbrecherischen Treiben Einshalt zu tun. Denn gegen Ende bes Jahres sah sich Gregor genötigt, zwei weitere Schreiben in dieser Angelegenheit nach Frankreich zu senden, das eine an den Grafen Wilhelm von Poitiers, die das andere an den Grzbischof Manasses von Reims. Der Papst bittet den Grafen Wilhelm, er solle gemeinsam mit einigen Bischösen und einigen Besseren unter

<sup>1)</sup> Reg. II, 18.

<sup>2)</sup> Reg. II, 32.

den vornchmen Franzosen den König zur Besserung seines Lebenswandels veranlassen. Bleibe der König verstockt, so wolle er ihn und jeden, der ihm königliche Ehre erweise, auf einer römischen Synode von der Kirchengemeinschaft außeschließen und den Bannspruch auf dem Altare des heiligen Betrus täglich erneuern. In dem Briefe an Manasses von Reims spricht er sich in ähnlicher Beise aus und stellt die Ankunft von Legaten in Aussicht.

Ob die drei Erzbischöse von Reins, Sens und Bourges vom Könige Zugeständnisse erwirkt haben, darüber sind wir nicht unterrichtet. Doch das Resultat, soweit es aus den Briesen Gregors ersichtlich ist, berechtigt zu dem Schlusse, daß die Erzbischöse bei weitem nicht so streng gegen Philipp eingeschritten sind, wie der Papst es gewünscht hatte. Auch die letzten Briese an Wilhelm von Poitiers und Manasses von Reims hatten nichts gesruchtet. Der König hatte nicht nachgegeben. Da alle disherigen Maßnahmen gegen Philipp nicht zum Ziele gesührt hatten, so drohte der Papst auf der Lateranspnode des Jahres 1075,2) die Exsonmunikation gegen ihn auszusprechen, salls er nicht den nach Frankreich bestimmten päpstlichen Legaten sicher versprechen würde, sich zu bessern und wegen der begangenen Freveltaten Genugtuung zu leisten.

Die angekündigten Legaten sind jedenfalls nicht in Frankreich erschienen,3) und Philipp hat infolgedessen keine Genugtuung geleistet. Doch suchte der König unter der Hand wieder Fühlung mit Gregor zu gewinnen, indem er den Bischof Rainer von Orleans wegen Verbrechen benuncierte,

<sup>1)</sup> Wiebemann a. a. D. p. 13 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reg. II, 52 a p. 170.

<sup>3)</sup> cf. Hoffmann a. a. D. p. 17 ff.

bie Gregor auf das heftigste bekämpfte. 1) Auch scheint die Androhung des Bannes Philipp zur Rachgiebigkeit in kirchlichen Fragen veranlaßt zu haben. Denn das Berhalten des Königs dei der Besetzung des Bistums Chartres, wegen der er im Jahre 1077 mit der Kurie in Unterhandlungen trat, 2) war vollkommen korrekt und den Anordnungen der Kirche entsprechend. Gregor scheint Hoffnung gehabt zu haben, denselben ganz auf den Weg des Gottesreichs zurücksühren zu können, denn er beauftragt Hugo von Die, er solle ein Konzil abhalten "maxime quidem cum consensu et consilio regis Francorum, si sieri potest."3)

Hatte sich der König bei der Besetzung des Bistums Chartres auch nachgiebig gezeigt, so wollte er doch nicht auf das Investiturrecht verzichten. Denn als auf dem Konzil zu Autun die Laieninvestitur bei Strase des Bannes für alle Beteiligten verboten wurde, brach er völlig mit dem Papste und besahl dem Grasen Wilhelm von Poitiers, an teinem Orte seines Gedietes conventicula et quasi concilia abhalten zu lassen, derbot den Bischösen sui iuris an solchen teilzunehmen und ihre Beschlüsse zu begünstigen, da sie nur den Zweck hätten, den Glanz der königlichen Krone und die Macht der Reichsvasallen zu mindern. Kur wenige von den Bischösen "königlichen Kechtes" nahmen an den in den nächsten Jahren stattsindenden Synoden teil. Im Jahre 1080 näherte sich Philipp dem Stellvertreter Petri wieder und sprach durch mehrere Gesandtschaften den Wunsch aus,

<sup>1)</sup> Reg. III, 16.

<sup>2)</sup> Reg. V, 11.

<sup>3)</sup> Reg. IV, 22 p. 273.

<sup>4)</sup> Hoffmann a. a. D. p. 20.

<sup>5)</sup> Über die Bischöse "sui iuris" cf. ibidem n. 40,

seine Freundschaft zu erlaugen.1) Gregor erklärte sich bereit, ihn in den Schof ber Kirche wieder aufzunehmen, wenn er fich nur in firchlichen Angelegenheiten eifrig und ergeben zeigte.2) Bas Gregor unter firchlichen Angelegenheiten verstand, sagt er am Schlusse eines Schreibens vom 27. Degember 10803) selbst. Der Rönig solle bie Gemeinschaft ber Gebannten flichen und den abgesetzten Erzbischof Manasses von Reims aus seiner Nähe entfernen. Er folle eine kano= nische Renwahl nicht hindern, sondern befördern und benen entgegentreten, welche sie zu hintertreiben suchten. langt somit, Philipp sollte das Investiturverbot anerkennen. Ferner solle er ben heiligen Petrus, in bessen Gewalt sein Reich und Leben fei, zu feinem Schuldner machen. wie von Beinrich IV. und den ungarischen Brätendenten verlangt er hiermit auch von Philipp, er solle die Oberlehns= herrschaft Betri anerkennen. Schließlich ermabnt er ibn, seine Regenteupflicht — Schut ber iustitia und Verteibigung ber Rirche, ber Witmen und Waisen - zu erfüllen.

In der Tat verhinderte Philipp die Bertreibung Manasses nicht und trat sogar über die Investitur seines Nachfolgers mit Hugo von Die in Berbindung. 4)

Daß Philipp sich eifrig bemühte, seine Beziehungen zum römischen Stuhl zu bessern, geht auch baraus hervor, baß am Konzil zu Issoudun am 18. März 1081, welches päpstliche Bikare beriesen und leiteten, sehr viele Bischöse teilnahmen, die unzweiselhaft zu den Bischösen "königlichen Rechtes" geshörten. 5) Über das Verhältnis Gregors zu König Philipp

<sup>1)</sup> Das ergibt sich aus Reg. VIII, 20.

<sup>2)</sup> Reg. VIII, 20.

<sup>3)</sup> ibidem.

<sup>4)</sup> Hoffmann a. a. D. p. 23.

<sup>5)</sup> ibidem p. 24.

während der fünf letzten Lebensjahre des Papstes sind uns fast gar keine Nachrichten erhalten. Aus den spärlichen Notizen, die sich in den aus diesen Jahren stammenden Briefen Gregors sinden, 1) geht nur hervor, daß die Ansnäherung abermals nicht von langer Dauer gewesen ist. Daß Gregor nicht schärfere Maßregeln gegen den König erzgriff, hatte Philipp nur dem Umstande zu verdauken, daß der Papst anderweitig zur sehr engagiert war.

### 3. Alphons IV. von Leon und Cancho II. von Raftilien.

Da in dem spanischen Reiche viele Jahre hindurch die veritas Dei et iustitia teils aus Frrtum teils aus Halsstarrigkeit vernachlässigt waren, 2) so suchte Gregor die Beherrscher von Leon und Kastilien durch unablässige, liedes volle Ermahnungen auf den Weg des Gehorsams und Dienstes zu Gott zurückzusühren. Am 19. März 1074 sandte er Alphous VI. und Sancho II. ein Schreiben, 3) in dem er sie ermahnte, überall römische Kirchenordnung und Dienst einzusühren und nicht mehr die toletanische Kirchenordnung oder eine andere zu dulden. Auch sollen sie gegen den simonistischen Eindringling Munio den legitimen Bischos Simon unterstüßen. "Ich ermahne Euch", heißt es in dem Briese, "als tenerste Söhne, wie gute Kinder die römische Kirche als Eure Mutter wieder anzuerkennen, in welcher Ihr uns als Brüder sinden werdet."

Kurze Zeit später, am 9. Mai 1074 empfahl Gregor burch ein Schreiben4) bem Könige Alphons ben Bischof

<sup>1)</sup> Reg. VIII, 55 p. 509. ep. coll. 40, 41 p. 567 f.

<sup>2)</sup> cf. Reg. VII, 6. I, 64.

<sup>3)</sup> Reg. 1, 64.

<sup>4)</sup> Reg. I, 83.

Munio, der sich inzwischen in Rom gerechtsertigt hatte, und bat ihn, den Geistlichen auf bessen alten Stuhl wieder einzusehen und nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit zu regieren.

Jebenfalls hat Alphons die Mahnungen des Papstes beachtet und den Bischof Munio wieder in sein Amt einsgesetzt, denn in einem späteren Schreiben 1) spricht ihm der Stellvertreter Petri seine Anerkennung wegen seiner Treue und Liebe zum heiligen Petrus aus. Freilich hatte er die römische Gottesdienstordnung noch nicht eingeführt, wie aus einem Schreiben 2) Gregors hervorgeht. Doch hatte der Papst das seste Bertrauen, daß der König auch diesen Bunsch erfüllen würde, denn er sagt ausdrücklich, er hege in Bezug aus ihn die beste Hoffnung, da er aus dem Berichte seines Gesandten erschen habe, daß sein Wille gut sei. Auch bittet er ihn, seinem Gesandten, dem er noch mündliche Austräge gegeben habe, volles Bertrauen zu schenken.

Auftatt jedoch fernerhin die Gebote des römischen Stuhls zu erfüllen, schenkte Alphons einem Teuselssohne, dem simonistischen Mönche Robert,3) Glauben, ließ dem Gesandten des apostolischen Stuhls eine schimpfliche Behandlung augedeihen4) und lebte sogar mit einer Verwandten seiner recht=
mäßigen Gattin in verbotener Ehe.5)

Entrüstet über die unwürdige Behandlung, die Alphons dem Gesandten des heiligen Stuhls hatte angedeihen lassen, ließ Gregor dem Könige zunächst durch den Abt Hugo von Clugny mitteilen, do daß er sich den Unwillen des heiligen

<sup>1)</sup> Reg. VII, 6.

<sup>2)</sup> Reg. VIII, 25

<sup>3)</sup> Über Robert cf. Massino a. a. D. p. 67.

<sup>4)</sup> Reg. VIII, 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Reg. VIII, 3.

<sup>6)</sup> Reg. VIII, 2.

Betrus zugezogen habe und daß ihn, wofern er fich nicht bessere, eine empfindliche Strafe treffen werde, ja er sei sogar entschlossen, über ihn den Bann zu verhängen und alle Betreuen des heiligen Betrus gegen ihn aufzurufen, wenn er nicht Genugtung leifte. Dann wendet er fich auch verfönlich an Alphons mit einem Schreiben, 1) um ihn teils burch liebe= volle Ermahmungen teils burch Drohmgen auf den Weg bes Gottesreiches zurückzuleiten. "Kaum ist es möglich", heißt es in dem Bricfe, "teucrfter Sohn, die Freude gu beschreiben, die uns die Berichte unseres Legaten Sugo über beinen Gehorsam bereitet haben. Um so schmerzlicher traf uns die Nachricht, daß du verführt durch einen Sohn des Teufels, den falschen Mönch Robert, und durch ein verlorenes Beib vom rechten Bfade abgeirrt bist. Entferne aus beiner Nähe die falschen Ratgeber, schenke unserem Legaten und Bruder Richard Gehör. Ermanne dich, entsage der verbotenen Che, die du mit einer Berwandten deiner recht= mäßigen Gattin ichlossest. Wenn du auf den rechten Weg zurückfehrst, wird sich die Rirche über dich freuen, wosern bu aber im Ungchorsam verharrst, sehe ich mich aenötiat, bas Schwert des Apostelfürsten gegen dich zu zücken." Inoboedientia ist ja, wie wir wissen, das Kriterium des Teusels= reiches, dem Gregor als der von Gott erkorene Regent des irdijchen Gottesreiches entgegentreten muß.

Unzweiselhaft haben die scharfen Drohungen den König veranlaßt, die eben erwähnten Forderungen des Papstes zu erfüllen und Genugtuung zu leisten. Aus dem nächsten Schreiben<sup>2</sup>) des Stellvertreters Petri an Alphons erfahren wir sogar, daß der König dem Papste ein Geschenk geschickt

<sup>1)</sup> Reg. VIII, 3.

<sup>2)</sup> Reg. VIII, 25,

und die römische Gottesdienstordnung eingeführt hatte, eine Forderung, die Gregor, wie erwähnt, schon vor sieden Jahren in einem Schreiben an Alphons VI. und Sancho II. erhoben hatte. 1) Gregor spricht ihm seine Anerkennung darüber aus und sagt, der König habe durch Einsührung der römischen Gottesdienstordnung gezeigt, daß er den heiligen Petrus zum Schutheren bestellen und für seine Untertanen, wie es sich für einen König zieme, sorgen wolle. 2)

Ob Alphons sein Reich dem Schutze des heiligen Petrus anvertrant und somit die Lehnshoheit des römischen Stuhls, wie Gregor besonders in einem schon erwähnten Schreiben3) an Alphons andeutet, aber nicht ausdrücklich sagt, anerkannt hat, darüber sind wir nicht unterrichtet.

#### 1. Robert Guiscard.

Schon im zweiten Jahre seines Pontifikats sah sich Gregor genötigt, auf der Fastensynode in Rom gegen Robert Guiscard den Bannstrahl zu schlendern, ) da er wiederholt Einsfälle in das Gebiet von Capua, das ein anderer Normanne, Graf Richard, als päpstliches Lehen regierte, gemacht und so sich als Anhänger des Teufelsreiches erwiesen hatte. Aber wie der Stellvertreter Petri stets bereit war, jedem reuigen Sünder die Psorten der Barmherzigkeit zu öffnen, so wollte er auch

<sup>1)</sup> cf. Reg. I, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) cf. Reg. VIII, 25. Quae cum relinquere et ad priscam consuetudinem, scilicet huius ecclesiae, reverti deliberasti, non dubie te beatum Petrum patronum optare et subditorum tuorum salutem, coelesti gratia inspirante, sicut regem decet, curare monstrasti.

<sup>3)</sup> cf. VII, 6. Omnipotenti Deo laudes et gratias agimus. qui gloriam vestram gratia suae visitationis illustrans, beato Petro apostolorum principi fide ac devotione coniunxit.

<sup>4)</sup> Reg. I, 86.

Robert Guiscard schon im Jahre 1076 vom Banne lösen, 1) wosern er nur aufrichtige Reue zeigt und den Geboten der Kirche wie ein Sohn gehorchen will. Aber erst im Jahre 1080 bequemte sich Robert Guiscard zu einer Zusammensfunft mit Gregor?) und wurde, nachdem er bindende Bersprechungen gegeben hatte, vom Banne gelöst. Er leistete dem Papste den Lehnseid?) und versprach alle Rechte und Bestigungen des heiligen Petrus gegen jedermann zu schützen, serner gelobte er bei einer Erledigung des päpstlichen Stuhls den von den Kardinälen erwählten Nachsolger des heiligen Petrus zu unterstüßen. Endlich verpstlichtete er sich, einen sesten Zins zu zahlen. 4) Gegen diese Bersprechungen belehnte ihn Gregor mit den Gebieten, die ihm schon von den Päpsten Nicolaus und Alexander übergeben waren. Auch

¹) cf. III, 11 p. 225: Si igitur dux Robertus sanctae Romanae ecclesiae sicut filius parere exoptat, paratus sum; paterno amore eum suscipere, et suo consilio ei iustitiam conservare, et ab excommunicationis vinculo penitus absolvere et inter divinas oves eum annumerare.

<sup>2)</sup> Bonitho, liber ad amicum IX b. Jaffé II p. 676.

<sup>&</sup>quot;) cf. VIII, 1a. Ego R(obertus), Dei gratia et sancti Petri Apuliae et Calabriae et Siciliae dux, ab hac hora et deinceps cro fidelis sanctae Romanae ecclesiae et apostolicae sedi et tibi domino meo Gregorio universali papae. . . . Sanctae Romanae ecclesiae tibique adiutor ero ad tenendum, acquirendum et defendendum regalia sancti Petri eiusque possessiones pro meo posse contra omnes homines — excepta parte Firmanae marchiae et Salerno atque Amalfi, unde adhuc facta non est difinitio — et adiuvabo te, ut secure et honorifice teneas papatum Romanum. Terram sancti Petri, quam nunc tenes vel habiturus es, postquam scivero tuae esse potestatis, nec invadere nec adquirere quaeram nec etiam depraedari praesumam absque tua tuorumque successorum, qui ad honorem sancti Petri ordinati fuerint, certa licentia, praeter illam, quam tu mihi concedes vel tui concessuri sunt successores.

<sup>4)</sup> Reg. VIII, 1c.

beließ er ihn in dem Besitze von Salerno, Amalfi und einem Teile der Mark Fermo, Landstriche, welche Robert Guiscard ungerechterweise in den Händen hatte, 1) in der Erwartung, daß es ihm gelingen werde, den Herzog zur Herausgabe dieser Landstriche zu bewegen.

Man kann sich ber Überzengung nicht verschließen, daß Gregor bei ber Loslösung des Herzogs von dem Banne gegen die strengen, von ihm selbst oft ausgestellten kanonischen Grundsätze verstoßen und sich einer offenkundigen Inkonsequenzschuldig gemacht hat. Denn obwohl Robert Guiscard sich weigerte, volle Genugtnung zu leisten und die Landstriche, die er ungerechterweise besaß, herauszugeben, löste ihn Gregor bennoch vom Banne.

Um darzutun, daß die Losssprechung des Normannensherzogs unter den erwähnten Bedingungen zu den ost vertretenen Anschauungen Gregors in scharfem Widerspruch stand, führe ich einige Stellen aus seinen Briesen an, auf die auch Martens<sup>2</sup>) schon hinweist. In Reg. II, 73 p. 198 sagt Gregor: qui aliorum bona iniuste auferunt, nisi emendaverint, si emendare poterint, nullatenus in rogno Christi et Dei partem habere credendi sunt." Ferner heißt cs in Reg. III, 11 p. 225: "Romanae ecclesiae ianua misericordiae omnibus patet, quicumque poenitentiae amore

<sup>1)</sup> cf. VIII, 1b. Ego Gregorius papa investio te, Roberte dux, de terra, quam tibi concesserunt antecessores mei sanctae memoriae Nicolaus et Alexander. De illa autem terra, quam iniuste tenes, sicut est Salernus et Amalfia et pars marchiae Firmanae, nunc te patienter sustineo in confidentia Dei omnipotentis et tuae bonitatis: ut tu postea exinde ad honorem Dei et sancti Petri ita te habeas, sicut et te agere et me suscipere decet sine periculo animae tuae et meae.

<sup>2)</sup> cf. Martens a. a. D. II p. 81.

ducti offensionis scandala deserunt et ad rectitudinis viam inoffenso pede regredi concupiscunt." Roch bezeichnender ist Rog. IV, 7 p. 251; Gregor klagt Oktober 1076 über die Einfälle der Normannen, hofft aber, daß dieselben keinen Schaden anrichten. Dann gibt er die Bersicherung: "Nos sacrilogae invasionis eorum numquam erimus consentiendo participes." Besonders beachtenswert ist eine Stelle in dem Briese an die Gräsin Mathilde vom Jahre 1079 Rog. VI, 22; hier wird von dem Herzoge Theoderich von Lothringen verlangt, daß er die mit Unrecht besetzten "dona sancti Stophani" herausgebe und Gemugtuung leiste, sonst könne er nicht vom Banne gelöst werden.

Dies inkonsequente Verhalten Gregors ift baburch zu crklaren, daß sein Bertrauen zu ben Menschen unerschütterlich war, er glaubte an eine Befferung der Menschen, er glaubte an ihre Aufrichtigkeit. Er fah in ber Anerkennung ber Lehnshoheit schon einen Schritt zur Besserung und hatte die feste Überzeugung, daß es ihm auf dem Wege der Güte all= mählich gelingen werde, den Normannenherzog zur Herausgabe ber Gebiete, welche er ungerechterweise besaß, zu veranlassen und so vollständig auf den Weg des Dienstes und Gehorfams zu Gott zurückzuführen. Dies beweist auch die Belehnungsurkunde, in der Gregor ausdrücklich sagt: "Ich will Dich im Besite bes Gebietes, welches Du mit Unrecht zuruckbehaltst, belassen, im Bertrauen, daß Du Dich inbezug auf diese Gebiete zur Ehre Gottes und des heiligen Betrus so verhältst, wie es sich für Dich ziemt ohne Gefahr für meine und Deine Geele."

Robert Guiscard scheint seine Versprechungen nicht sehr ernst genommen zu haben, denn schon im nächsten Jahre schrieb Gregor vor der im Februar stattfindenden Fasten= spnobe 1) dem Abte Desiderius von Monte Cassino, daß bis dahin aus bem Bertrage des Herzogs mit dem apostolischen Stuhle für diesen erst so geringer Borteil erwachsen sei. Der Abt foll die Sinnesweise in Erfahrung bringen, die der Herzog gegenüber dem apostolischen Stuhle hege. Bang besonders aber soll er in Erfahrung bringen, ob der Herzog geneigt fei, für einen nach Oftern zu unternehmenden Rriegs= zug des Papstes selbst oder unter seinem Sohne in geziemendem Mage Sulfe zu leiften oder, falls ihm dies nicht passe, mitzuteilen, eine wie große Anzahl normännischer Ritter er für den Dienst des heiligen Betrus zu stellen be-Überdies münschte Gregor zu ersahren, ob sich Robert Uniscard bazu verstehen murbe, mahrend ber Fastenzeit, wo die Normannen vom Kampfe zu ruhen pflegten, mit ihm ober einem seiner Legaten wohlgerüstet gegen gewisse Länder des heiligen Betrus auszuziehen, um durch Schrecken oder Gewalt die Rebellen und Widerspenstigen zur Unterwerfung zu bringen, die Gutgefinnten aber durch diesen Beweis seines Gehorsams in der Treue gegen den heiligen Petrus zu befestigen.

Robert kummerte sich wenig um die Not seines Bundes= genossen und sandte die versprochene Hulfe nicht.2)

Noch einmal suchte Gregor den Normannenherzog burch ein Schreiben3) zu bewegen, dem heiligen Petrus Hufe zu

<sup>1)</sup> Reg. VIII, 27. Daß ber Brief vor ber Fastensynobe algesandt ist, geht auß bem Inhalt hervor. cf.: Hoc etiam sollerter procures advertere: an illos dies, videlicet quadragesimales — quibus Normanni solent pugna vacare — praesatus dux assentiat hoc pacto Deo offere ut una vel nobiscum vel cum nostro legato ad aliquas terras beati Petri, quo invitatus suerit, competenter instructus accedat.

<sup>2)</sup> Das ergibt sich aus Reg. VIII, 34.

<sup>3)</sup> Reg. VIII, 40.

bringen, indem er auf die Verwirrung hinweist, die durch den König Heinrich über die Kirche gebracht sei, und ihm vorstellt, wie uötig der apostolische Stuhl seiner Hülse bedürfe. Soweit es aus den Briefen Gregors ersichtlich ist, ließ Robert auch jest noch die Hülsegesuche des Papstes unbeachtet.

## 6. Wilhelm von England.

Wilhelm von England hatte unter Gregors Pontifitate Kirchen weder zerstört noch verkauft, er hatte Frieden und Gerechtigkeit aufrecht erhalten, gegen verheiratete Briefter und Laien, welche Zehnten entwendcten, mar er energisch einge-Ferner hatte er das Anfinnen der Feinde des Kreuzes Chrifti, gegen ben apostolischen Stuhl einen Vertrag zu schließen, zurudgewiesen.1) Da er sich so als gehorsamer Sohn der Rirche erwiesen hatte, fo erfreute er fich bes papft= lichen Wohlwollens im höchsten Maße. Gregor preist ihn als den einzigen Fürsten, der Gott und die Kirche aufrichtig liebe.2) Ja er neunt ihn regem carissimum et unicum sanctae ecclesiae Romanae.3) Wiederholt versichert der Bapft, daß er für ihn eine besondere Zuneigung und Liebe hege.4) Selbst wo seine Plane den Planen Wilhelms dirett entgegenstanden, wie in bem Streite ber Bischöfe von Dol,5) in bem ber König die Sache des von Gregor bestraften Bretonen Juhel vertrat, suchte der Stellvertreter Betri nur in milden Borstellungett seiner abweichenden Meinung Geltung zu verschaffen.

<sup>1)</sup> Reg. VIII, 28.

<sup>2)</sup> Reg. I, 70 p. 90.

<sup>3)</sup> Reg. 1, 31 p. 49.

<sup>4)</sup> Reg. V, 19. VI, 80. VII, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Reg. IV, 17. ep. coll. 16.

Auch gibt er seinen Legaten die Weisung, immer im Einvernehmen mit dem Könige zu handeln. ')

Allein so rückhaltlos der Stellvertreter Betri diese streng firchliche Haltung Wilhelms anerkannte, der Hierarch in ihm war stärker als der kirchliche Reformator. Der Papst forderte nicht nur die Reform, sondern auch "die Freiheit der Kirche", und unter "Freiheit der Rirche" verstand er nicht nur die bedilz bem Aufhebung der Laieninvestitur und aller auf dem Kirchenaute Rocking. liegenden staatlichen und grundherrlichen Lasten, sondern auch Berzicht auf jegliches Kirchengut von seiten der Laien und die Unterwerfung aller weltlichen Fürsten unter die Herrschaft bes Stellvertreters Betri als bes von Gott erkorenen Regenten bes irbischen Gottesreichs. Das Wohlwollen, bas er bisher dem Könige entgegengebracht hatte, beruhte nicht zum wenigsten auf der Hoffnung, daß Wilhelm für die "Freiheit der Rirche" nach Kräften eintreten werbe. In der Tat konnten das encraische Eintreten Wilhelms für die Reformdekrete, die oft bewiesene Ergebenheit gegen den apostolischen Stuhl in Gregor ben Glauben erwecken, daß Wilhelm der Erweiterung der firchlichen Autonomie nicht ernstlich widerstreben werde. Selbst dem Auspruch des Bavites auf die Weltherrschaft schien dieser Monarch nicht feindlich gegenüberzustehen, hatte cr doch der Kurie im Jahre 1066 die Entscheidung über sein Anrecht auf den englischen Thron übertragen 2) und vielleicht auch sich bereit erklärt, sein neues Reich von Gott und bem heiligen Betrus zu halten. 3) Auch hatte er fich verpflichtet, den Beterspfennig pünktlich zu zahlen.4) Ferner hatte er

und stant.

<sup>1)</sup> Reg. IV, 17. V, 22.

<sup>2)</sup> Freeman, the Norman conquest of England III, 81721.

<sup>3)</sup> Wace Roman de Rou 11446 ft.

<sup>4)</sup> Lanfranci epist. Giles I, 10 p. 82.

von der Kurie zum Kampfe gegen Harald eine Fahne ershalten, 1) über deren Bedeutung als Belehnungssymbol er sicher nicht im unklaren war.

Aber unr folange Wilhelm des Beiftandes der Aurie bedurfte, hat er diefe Blane des Bapftes begünftigt und in ihm die Hoffnung genährt, daß er sich dereinst nicht weigern würde, der papstlichen Universalmonarchie als Bafall zu Schon zur Zeit ber Stuhlbesteigung Gregors hatte bas Bündnis mit Rom für den König seine alte Bedeutung Die Eroberung Englands war längst vollzogen und die Nenordnung der kirchlichen Berhältnisse soweit ge= biehen, daß man ber Silfe bes apostolischen Stuhls fortan nicht mehr bedurfte. Die Beziehungen der Staaten Wilhelms zu Rom lockerten sich immer mehr. Weder in der Normandie noch in England murbe seit dem Tode Alexanders der Berkehr mit dem apostolischen Stuhle besonders eifrig gepflegt. Der König suchte benselben sogar nach Möglichkeit zu beschränken, indem er jebe Romreise, jede Appellation an den Papst von seiner Genehmigung abhängig machte. Rein papstliches Breve burfte angenommen werden und kein Gesandter bes Statthalters Betri durfte das Reich ohne seinen ausdrücklichen Befehl und seine Erlaubnis betreten. Rein Gesandter bes apostolischen Stuhls hat allem Anscheine nach in den Jahren 1073-80 England befucht. 2)

Mochte auch Gregor burch die beutschen Angelegensheiten sehr in Anspruch genommen sein, so konnte ihm boch die Zurückhaltung der beiden Landeskirchen und das Fehlen

<sup>1)</sup> Wilhelmi Pictavensis gesta Wilhelmi Conquaestoris 1246 D.

<sup>2)</sup> Böhmer, Kirche und Staat in England und der Rormandie im XI. u. XII. Jahrh. p. 130 ff.

ihrer Brälaten bei den großen Spnoden nicht verborgen bleiben, auf denen er Bischöfe aller Länder um sich zu versammeln pflegte, um so die großen Neuerungen, die er beabsichtigte, in aller Welt bekannt zu machen. Wiederholt erhielt ber englische Primas Lanfrank die bringende Aufforberung, in Rom zu erscheinen, aber er tam nicht. 1) 218 Gregor aus sicherer Quelle erfuhr,2) daß der König an dem Kernbleiben der englischen Bischöfe schuld war und so sich als Anhänger des Tenfelsreiches erwies, geriet er in den höchsten Hatte er knrz vorher noch in dem Tone ehrfurchts: voller Schen von dem hochgeschäpten Rönige gesprochen, so schlägt er jest plöglich einen drohenden Ton an und schleudert bie heftigsten Vorwürfe gegen Wilhelm.3) Er nennt ihn unverschämt, aufgeblasen und frech, 1) er behauptet, der König habe sich seiner großen Liebe unwürdig gezeigt. Den Primas von England ermahnt er bringend, er solle aus Furcht vor biesem Könige die so oft geforberte Romreise nicht länger verschieben. Die Spannung zwischen ber Kurie und bem Rönige erreichte bald einen solchen Grad, daß der Legat Teuzo sich zu heftigen Außerungen über den König hinreißen ließ. 5) Als der Legat Hubert, ein treuer Freund Wilhelms, 6) in Rom anfragte, 7) ob diese Außerungen auf Befehl des Papstes

<sup>1)</sup> Reg. VI, 30.

<sup>2)</sup> ibidem.

<sup>3)</sup> Reg. VI, 30.

<sup>4)</sup> cf. Illum vero si contra apostolicam sedem novus arrogantiae tumor nunc erigit sive contra nos ulla libido seu procacitas iactat, tanto gravius feremus, quanto eum dilectione nostra indignum se fecisse constiterit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Reg. VII, 1 p. 280.

<sup>6)</sup> cf. Reg. VII, 26 p. 420 an Mathilbe von England Hubertum filium et fidelem communem.

<sup>7)</sup> Reg. VII, 1 p. 380.

geschehen seien, verneinte Gregor dies zwar, verhehlte aber nicht, daß die römische Rirche viel über Wilhelm zu klagen habe, benn keiner von allen Rönigen, selbst ber heidnischen keiner, habe bas zu tun sich erfrecht, wovor dieser nicht errötet, nämlich Bischöfe und Erzbischöfe in unverschämter und unehr= erbietiger Beise von der Schwelle des Apostels fernzuhalten. Hubert solle den König ermahnen, sich die Gunft des heiligen Betrus wiederzuerwerben, denn noch habe der Bapft in Erinnerung an die alte Freundschaft und in Nachahmung der apostolischen Milde ihn bisher geschont. Werde Wilhelm auch fernerhin seine Bischöfe an der Romreise verhindern, fo werbe er den Born bes heiligen Petrus in aller Schwere über sich herausbeschwören. Hubert erhielt ferner den Auftrag, die englischen und normannischen Bischöfe aufzufordern, aus jedem Bistume mindeftens zwei Bischöfe bis zur nächsten Fastensynobe (1080) zu entsenden. Aber weder Lanfrank noch irgend ein normannischer oder englischer Bischof schickte fich an, ber papstlichen Einladung zur Fastenspnode folge zu leisten. 1) Unzweifelhaft hatte der König hierbei seine Hand im Spiele. Man sieht baraus, daß er sachlich ber Ruric nicht die geringsten Zugeständnisse machen wollte. Außerlich wußte er sich jedoch devot und zuvorkommend zu stellen. Er schickte Gefandte nach Rom2) und gab ohne Frage bem Papfte das Bersprechen, daß er sich den Geboten Gottes bemütig unterordnen und seine Bischöfe nicht mehr von Rom fernhalten wolle. 3) Denn in dem nächsten Schreiben 4) bringt

<sup>1)</sup> Böhmer a. a. D. p. 134.

<sup>2)</sup> Das ergibt sich aus Reg. VII, 23.

<sup>3)</sup> cf. ibidem sed quia tales misisti, qui me satis de tua prudentia honestate iustitia simul cum filio nostro Huberto laetificaverunt, sapienti viro satis esse dictum iudicavi.

<sup>4;</sup> Reg. VII, 23,

Gregor dem Könige wieder volles Vertrauen entgegen, bas boch vorher nur baburch erschüttert war, daß Wilhelm seine Bischöfe von der Schwelle des Apostels ferngehalten hatte. Der Bischof Wilhelm von Le Mans wurde auf des Königs Bitten wicher in sein Amt eingesetzt und ber Abt Juhel von La Couture vom Banne gelöst. 1) Durch die prudentia, honestate, iustitia Wilhelms crmutigt, magte es Gregor fogar an ihn das Anfinnen zu ftellen, dem heiligen Betrus den Bafalleneid zu leiften. In zwei an den König gerichteten Schreiben suchte er diese Forderung eingehend zu begründen. In dem ersten derselben vom 24. April 10802) erinnert er ben König zunächst an die Verdienste, die er sich als Kardinal um die Erhebung Wilhelms auf ben englischen Thron er= Geduldig habe er damals die Nachreden worben habe. seiner Rollegen ertragen in der festen Hoffnung, daß Wilhelm, je höher er steigen werde, um so größere Dienste bem heiligen Petrus leifte.3) Er felbst fühle sich, seit er widerwillig bas Regiment der heiligen Kirche übernommen habe, aus Liebe zu dem heiligen Betrus und aus Furcht vor dem Worte des Jeremias: "Maledictus homo, qui parcit gladio suo a sanguine" genötigt, unabläffig gegen die nichtswürdigen Berbrechen aufzutreten, welche bie Rirche von ben Söhnen des Teufels zu erbulden habe. Es sei deshalb des Königs heilige Pflicht, jett, wo die Kirche in schwerer Bedrängnis sei, für ihre Ehre und Rettung einzutreten und so seinen Gehorsam als Ebelftein unter ben Fürsten zu bekunden.

<sup>1)</sup> Reg. VII, 22, 23.

<sup>2)</sup> Reg. VII, 23.

<sup>3)</sup> cf. Deus in mea anima testis est, quam recto id animo feceram, sperans per gratiam Dei et non inaniter confidens de virtutibus bonis, quae in te erant, quiu, quanto ad sublimiora proficeres, tanto te apud Deum et sanctam ecclesiam ex bono meliorem exhiberes.

Noch aussührlicher begründet Gregor den Anspruch des Stellvertreters Petri auf die Leitung aller Weltreiche in dem zweiten Schreiben an den König vom 8. Mai 1080. 1) Gott hat, führt er in dem Briefe aus, zwei Gewalten zur Leitung der Welt bestellt, "die apostolische und die königliche Würde". Die apostolische Würde ist über die königliche erhaben, weil der Papst auch für die christlichen Könige vor dem Richtersstuhle Gottes verantwortlich ist und für ihre Vergehen Rechenschaft abzulegen hat. Daraus solgt, daß der Papst aus sorgsältigste für das Heil des Königs wachen muß, der König andrerseits aber verpflichtet ist, ohne Verzug dem Stellvertreter Petri um seines Seelenheils willen zu gehorchen.

Welchen Eindruck diese Schreiben auf den König machten, darüber ist uns nichts berichtet. Freilich bequemte sich Wilhelm nicht dazu, den Lehnseid zu leisten, sondern schried dem Papste, er habe den Lehnseid nie versprochen, nur ein jährliches Almosen habe er ihm zugesagt und dies habe er nach Kräften gewährt und werde es auch fernerhin darbringen.<sup>2</sup>) Auch blieden die englischen und normännischen Bischöse noch immer von Rom fern.

Da Gregor dem Könige eine strenge Strase in Aussicht gestellt hatte, wenn er seine Bischöse noch von der Schwelle Roms fern halte, so hätte man erwarten können, daß er jetzt schärfere Maßregeln gegen den Wilhelm ergreisen werde. Allein wohl gleichzeitig mit Wilhelms ablehnendem Bescheide erhielt der Papst die Nachricht, daß der König sich hartnäckig weigere, mit den Widertinern ein Bündnis zu schließen und daß er gegen die verheirateten Priester und Laiengrundherrn,

<sup>1)</sup> Reg. VII, 25.

<sup>2)</sup> Lanfr. epist. 10 p. 82.

<sup>3)</sup> cf. Reg. VIII, 28.

welche sich Zehnten widerrechtlich aneigneten, ebenso energisch einschreite wie zuvor. Diese guten Rachrichten bestärkten Gregor in der Überzeugung, daß er Wilhelm auf dem Wege der Gute veraulaffen tonne, den Bertehr feiner Bischöfe mit Rom nicht mehr zu hindern und die Lehnshoheit des heiligen Betrus anquerkennen. Er felbst fagt, es scheine ihm, baß man Wilhelm viel leichter burch Milbe und Bernunft als burch Strenge und Härte auf den Weg des Gottesreiches zurückführen und zu ständiger Liebe für den heiligen Betrus werde gewinnen können.1) Auch Heinrich IV. suchte Gregor ja immer zu halten, ftets hoffend, daß er seine Forberungen erfüllen werde. Er wies sogar die beiben frangosischen Legaten Sugo von Die und Amatus von Oleron an,2) bie -über die normannischen Bischöfe verhängte Suspension wieder aufznheben und ben Rönig in Zufunft nicht ohne seine ausbrudliche Genehmigung zu erzürnen.

Aber weber Milbe noch Drohungen konnten Wilhelm veranlassen, seinen Bischöfen den Berkehr mit Rom zu gestatten und die Oberlehnsherrschaft Petri anzuerkennen. Wie der Papst in ser Kirche, so bezweckte der König in seinem Reiche eine Freiheit ohne Schranken. Er wollte nicht nur die Zügel des weltlichen Regiments sühren, sondern auch summus opiscopus in seinem Reiche sein. Wilhelm hielt sich besugt, Synoden zu berusen und ihre Beschlüsse zu des stätigen, und wußte so die kirchliche Gesetzgebung nach seinem Willen zu lenken. Ohne Bedenken griff er in die kirchliche Rechtsprechung ein, verbot den Bischöfen einen Baron zu bannen und eine Exkommunikation ohne seine Genehmigung

<sup>· 1)</sup> Reg. VIII, 28.

<sup>2)</sup> ibidem.

aufzuheben. Der König hielt sich auch für berechtigt, wenigstens in späterer Zeit, den Verkehr der Rirche mit ihrem auswärtigen Oberhaupte, bem Papfte, zu überwachen und zu regeln, und nahm bas Recht in Aufpruch, über bie Geltung papftlicher Berfügungen im Bereiche seiner Herrschaft zu entscheiben.1) Wilhelm wollte seine landesherrliche Kirchengewalt in keiner Weise beschränken lassen und pfleate baher bas Bundnis mit ber Rurie nur solange als er ihre Hilfe unbedingt nötig hatte. Er nahm bann, als ein Ronflift unabwendbar ichien, indem er in burchaus höflicher Form ben Lehnseid zurudwies, die Bundnisantrage ber Wibertiner entschieden ablehnte und die Rircheureform mit unverminderter Energie auch weiterhin förderte, Gregor den Borwand und die Reigung zu offenem Rampfe und bewirkte fo, daß nicht nur die landesherrliche Kirchengewalt keine Beschränkung erfuhr, sonbern auch ber große Machtkampf zwischen Staat und Rirche ben inneren Frieden in seinem Lande niemals störte.

Anstatt von Wilhelm ben Lehnseid zu erlangen, mußte Gregor sogar noch eine weitere schmerzliche Erfahrung machen. Als zwischen bem Könige und bessen Bruber Obo, ber ein englisches Bistum bekleibete, Streitigkeiten ausgebrochen waren, ließ Wilhelm seinen Bruber ergreisen und gefangen sezen. In dem letzten an Wilhelm gerichteten Briefe<sup>2</sup>) berührt Gregor diese Augelegenheit. Nur in milben Vorstellungen macht er dem Könige die Gesangensehung seines Brubers zum Vorwurs. 3) Als er jedoch einsah, daß durch Milbe

<sup>1)</sup> Böhmer a. a. D. p. 94. f.

<sup>2)</sup> Reg. VIII, 60.

<sup>3)</sup> cf. Unum tamen interea nos tangit et tangendo angustat, atque inter regalium tuarum virtutum insignia monimenta laetitiam in amico corde violenter obnobilat, videlicet quod in capiendo germanum tuum episcopum, non sicut decuit propriae

nichts zu erreichen war und Wilhelm nicht daran dachte, ben Geboten Gottes zu gehorchen und seinen Bruder freizulassen, äußerte er sich in so heftigen Ausdrücken seinem Vertrauten, dem Erzbischof von Lyon, gegenüber, 1) daß man glauben sollte, er habe beschlossen, über den Herrscher, den er einst als Edelstein unter den Fürsten bezeichnet hatte, den Bann zu verhängen. Allein mochte er diese Maßregel auch schon erwogen haben, so zwang ihn doch das rasche Vorgehen seiner Gegner in Deutschland, seine ganze Krast den beutschen Verhältnissen zuzuwenden. So hatte Gregor weber die Lehushoheit über Eugland erworben, noch waren die Beschränkungen, die Wilhelm dem Verkehre seiner Präslaten mit Kom setze, beseitigt. Das Investiturverbot hatte insolgedessen in England überhaupt nicht Eingang sinden können.

## 7. König Svend von Dänemark.

Der König Svend von Dänemark hatte schon unter bem Pontifikate Alexanders II. versprochen, die Lehnshoheit des apostolischen Stuhls anzuerkennen. 2) Auch ließ er durch seinen kirchlichen Eiser — ich vermute, er trat energisch für die Resormdekrete ein — die andern Fürsten weit hinter sich. Freilich hatte er seit dem Tode Alexanders Rom nicht

honestati prospitiens sed secularem cautelam et rationem divinae legi praeponens, sacerdotalem reverentiam minus vigilanter attendisti.

<sup>1)</sup> cf. ep. coll. 44. Ad notitiam tuam pervenisse non dubitamus, qualiter Anglorum rex in fratrem et coepiscopum nostrum Baiocensem contra fas et honestum ausus est, manum mittere eumque contra regiam modestiam reverentiamque sacerdotalem impudenter captum et impudentius adhuc in custodia...

<sup>2)</sup> Reg. II, 51. II, 75.

mehr besucht und auch seit langer Zeit keinen Brief mehr an den Papst gerichtet. Dennoch aber hat Gregor das Vertrauen zu ihm nicht verloren, sondern er sordert ihn durch ein Schreiben 1) auf, sein Versprechen einzulösen und die Oberlehnsherrschaft Petri auzuerkennen, indem er ihn bittet, wenn er wirklich, wie er früher wiederholt versichert habe, sich und sein Reich dem apostolischen Stuhle anverstrauen wolle, Voten nach Rom zu schieken, die über Forderungen und Versprechungen, welche Svend unter dem Pontisstate Alexanders gemacht hatte, verhandeln sollten.

Obwohl der König diesen Brief ohne Antwort lich, sandte Gregor bennoch wiederum ein entgegenkommendes Schreiben,2) ohne ihm ben geringsten Vorwurf wegen seiner unchrerbietigen Saltung zu machen. Denn nichts wünschte ber Papft sehnlicher als daß Svend sich als Basall des Stellvertreters Petri bekenne. Dies geht aus dem Schreiben Der Wichtigkeit halbet führe ich die betreffende Stelle des Schreibens wörtlich an. "Quia vero apud antecessorem nostrum beatae memoriae Alexandrum quaedam expetisti, quibus beatum Petrum debitorem faceres, immo tibi et regno tuo nobile patrocinium eius acquireres, per eosdem legatos mandes: utrum eadem voluntas sit, an fuerit passa defectum, aut, quod magis optamus, susceperit augmentum."

Da Gregor in einem Schreiben3) an den Sohn und Rachfolger des Königs Svend, Harald Hein, sagt, daß sein Bater wegen seiner trefflichen Tugenden von der Liebe und

<sup>1)</sup> Reg. II, 51: si te ac regnum tuum, sicut per legatos tuos aliquotiens accepimus, apostolorum principi pia devotione committere . . . . . volueris,

<sup>2)</sup> Reg. II, 75.

<sup>3)</sup> Reg. V, 10.

Sorge des apostolischen Stuhles getragen sei und daß der Apostelfürst zu jener Zeit saft nirgends unter den Fürsten einen so treuen und ergebenen Fürsten habe finden können, so darf man wohl angehmen, daß Svend sich als Basall des heiligen Petrus bekanut hat. 1)

### 8. Sarald Bein, Ronig von Danemart.

Dem Sohne bes Königs Svend, Harald Bein, legt Gregor ans Beig,2) bag er für die Armen und Berwaiften sorge und sich besonders den Schut der Kirchen angelegen fein laffe und zu diefem Zwecke fich mit bem Papfte in Berbindung setze und Boten sende. Harald scheint diefe Mahnungen befolgt zu haben, denn in einem Schreiben vom 15. Ottober 10793) lobt ber Stellvertreter Betri ben Rönig, quia, licet in ultimis terrarum finibus positus, ea tamen quae ad christianae religionis cultum pertinere noscuntur, vigilanter studes inquirere et quod, sanctam Romanam ecclesiam matrem tuam et universorum recognoscens, ipsius documenta tibi exoptas et exposcis. Boten hatte jedoch der König noch nicht nach Rom geschickt, benn in bemselben Schreiben bittet Gregor ihn, einen Beift= lichen nach Rom zu schicken, der über die Verhältnisse in dem weit entfernten Lande Mitteilung mache und die Aufträge bes apostolischen Stuhls entgegennehme. Aber auch jett scheint Sarald noch keinen Boten nach Rom gesandt zu haben, benn ungefähr ein halbes Jahr, nachdem dieses Schreiben abgesandt war, sandte ihm der Papst eindringliche Mah-

<sup>1)</sup> Besonders die Bendung: apostolis, quibus fidelis extitit, spricht dasur, daß Svend die Lehnshoheit des heiligen Stuhles anerstannt hat.

<sup>2)</sup> Reg. V, 10.

<sup>3)</sup> Reg. VII, 5.

nungen,1) Haralb solle die königlichen Tugenden seines trefflichen Baters nachahmen, der allen Königen durch seinen reinen Lebenswandel vorangeleuchtet habe. Er solle die Kirchen verteidigen, Ehrfurcht vor dem Priesterstande hegen, Gerechtigkeit und Baru:herzigkeit bei allen seinen richterlichen Urteilen üben. So stellt er ihm das Musterbild des rox iustus vor Augen. Wenn der König sich den papstlichen Geboten oder vielmehr den Geboten Petri gehorsam erweise, werde er Vergebung sür seine Sünden erlangen.

Diese Mahnungen erreichten ben Herrscher nicht mehr, schon am 17. April 1080 war er gestorben.2)

#### 9. Die Rönige Inge und Alftanus von Schweben.

Ebenso wie die andern nordischen Fürsten ermahnt Gregor auch die Könige Inge und Alstanus von Schweden widerholt, Gesandte zur Entgegennahme der päpstlichen Austräge nach Rom zu schieden. In einem Schreiben vom 4. Oktober 10804) drückt er Inge seine Freude darüber aus, daß gallische Priester nach Schweden gekommen seien und wünscht, daß der König irgend einen Bischos oder geeigneten andern Geistlichen nach Rom schiede, welcher über die Beschaffenheit des Landes und über die Sitten des Bolks besrichten und die apostolischen Aufträge nach Schweden bringen könne. Einstweisen aber soll Inge in seinem Reiche die Eintracht pflegen und iustitia üben.

In einem weiteren Schreiben 5) wünscht er den Königen Inge und Alftanus Glück, weil ihr Bolk ben chriftlichen

<sup>1)</sup> Reg. VII, 21.

<sup>2)</sup> Weyer von Knonau a. a O. III, 824.

<sup>3)</sup> Reg. VIII, 11. VIII, 87.

<sup>4)</sup> Reg. VIII, 11.

<sup>5)</sup> Reg. VIII, 37.

Glauben angenommen habe. Gleichzeitig ermahnte er sie, ein tugendhaftes Leben zu führen und den Zehnten, der zum Unterhalt der Kirchen und der Armen verwendet würde, zu zahlen und legt ihnen noch einmal aus Herz, Gesandte nach Rom zu schicken.

#### 10. Demetrius von Rugland.

So oft Gregor bisher an die Fürsten die Forderung aestellt hatte, die Lehnshoheit Betri anzuerkennen, kaum einer hatte sie erfüllt. Leicht jedoch gelang es ihm, über Rußland die Oberlehnsherrschaft zu gewinnen. Der Rönig Demetrius von Rugland war nämlich aus Kiew vertrichen worden 1) und hatte in seiner Not, um sich die Ruckfehr nach Rugland zu ermöglichen, seinen Sohn Jaropolf zu Gregor nach Rom gesandt. Ohne Frage hatte Jaropolt die Vollmacht erhalten, die Übertragung der Herrschaft über das russische Reich aus ber Sand bes Papftes für ben Bater zu erbitten. 2) Der Statthalter Betri teilt nämlich bem vertriebenen Berricher mit, daß er ben Bitten seines Sohnes nachgegeben und ihm das Reich in der Beise übertragen habe, daß Demetrius und sein Reich unter ber Lehnshoheit bes beiligen Betrus stehe. Auch erklärt er sich bereit, ihm in gerochten Auge= legenheiten hilfreich zur Seite zu fteben. Besonders weist er Demetrius auf die mundlichen Auftrage bin, die er ben Überbringern bes Schreibens mitgegeben habe. Seine Legaten empfiehlt er ihm aufs wärmste. Er solle sich ihnen mild und zugänglich erweisen und sie vor bosen Rachstellungen

<sup>1)</sup> Reg. II, 74.

<sup>2)</sup> Das ergibt fich aus II, 74.

schützen, wenn sie sich auschickten, die Anordnungen des römischen Stuhls in Rußland auszuführen.

So hatte Gregor die Lehnshoheit über Rußland erworben und konnte, falls es Demetrius gelang, in sein Reich zurückzukehren, die Angelegenheiten der russischen Kirche zu Ehren bes heiligen Petrus durch römische Legaten regeln.

# Shlug.

Mögen dem oberflächlichen Betrachter auch viele Maß= nahmen Gregors lediglich von politischen Rücksichten bedingt erscheinen, betrachten wir sie im Busammenhange mit seinen Pringipien, fo schen wir, bag ihn im Grunde nicht politische Motive zu seinem Vorgehen gegen die Fürsten veranlassen. Sie sollen als Gottesfinder dem Stellvertreter Betri bas Das ist nur Gottesreich auf Erden verwirklichen helfen. möglich in der Unterordnung unter Gottes, d. h. Petri Ge= bot. Dies macht er zum Mußstab ihres und zur Richtschnur seines Berhaltens. Dementsprechend verlangt er von den Fürften, daß sie ein gottgefälliges Leben führen, für die Reformbetrete wirtsam eintreten, den Ginflussen auf Bahl und Ginsetzung ber Bralaten entsagen, bas Rirchengut un= angetastet lassen und die Oberlehnshoheit Betri anerkennen. Als Vertreter causa iustitiae, ber Gottessache, ber leiht er dem rox iustus seine Hilfe, mahrend er ben tyrannus,1) ben rex iniustus ober iniquus verwirft. Als Heinrich IV. und Rudolf von Schwaben um die Krone Deutschlands streiten, will Gregor ben Streit zu Bunften beffen entscheiben, cui iustitia favot. Er entkleidet Beinrich seiner königlichen Burde wegen seiner superbia und inoboedientia, die ja,

<sup>1)</sup> Bie Wartens a. a. O. II, 18 behaupten kann, die Unterscheidung von rox und tyrannus sei ohne Belang, ist mir durchaus unverständlich, ich glaube, zur Genüge dargetan zu haben, daß rox und tyrannus scharse Gegensätze sind.

wie wir wissen, die Signatur des Teufelsreichs sind. aber übergab er die Regierung des Deutschen Reiches wegen seiner oboodiontia, die ja die Signatur bes Gottesreichs ift. Ausbrücklich erklärt Gregor ebenso, daß er ben Thron= streit in Ungarn cum iustitia entscheiben und bemienigen die Regierung übertragen wolle, der sich als rex iustus erweise. Da ber Stellvertreter Betri bei ben Thronstreitigkeiten nur bemjenigen bas Szepter bes Reiches übergeben will, ber sich als Gottessohn erweift, so ist es mir unerklärlich, wie Rademacher 1) und der jedenfalls von ihm beeinflußte Schuster 2) behaupten können, die Politik Gregors bei den Thronstreitigkeiten sei eine hinterlistige, zumal da er Heinrich IV. boch solange zu halten suchte, bis er sich überzeugt hatte, daß ber König nicht gewillt war, auf ben Weg bes Gottesreichs gurudgutehren. Er lobt die Fürsten, wenn sie feine Gebote als die Gebote Gottes befolgen, aber er tabelt sie, wenn sie sich durch Berftöße bagegen als Söhne des Tenfels erweisen. So nannte er ben König Wilhelm von England unicus filius ecclesiae Romanae, da er für die Reformdefrete wirksam eintrat. Als er aber trot Gregors Bunsch und Aufforderung seine Bischöfe verhinderte, Rom ihre Obedienz zu erweisen, mußte er ebenso wie heinrich und Philipp, die nicht gewillt maren, völlig auf ben Weg bes Gottesreichs zurückzukehren, den schärfsten Tadel erfahren. Wohl wußte Gregor, daß es für die Fürsten nicht leicht mar, sich ben händen des Teufels zu entwinden und auf den Weg des Gottesreiches zurudzukehren oder unentwegt barauf zu bleiben.

<sup>1)</sup> cf. Rademacher, Ungarn und das Deutsche Reich unter Heinrich IV., Programm des Dom-Ghmnasiums zu Werseburg 1885. p. 11.

<sup>2)</sup> cf. Friedr. Schuster, Ungarus Beziehungen zu Deutschland 1056 – 1108. Programm des Gymnasiums zu Hermannstadt 1899. p. 19.

Er war beshalb ichon zufrieden, wenn er nur ein wenig Reue fand, und erkannte felbst bas geringste Entgegenkommen in firchlichen Angelegenheiten bankbar an. Er wollte seine Reformen nicht ohne weiteres mit rucksichtsloser Strenge burchführen, quia nemo repente fit summus et alta aedificia paulatim aedificantur. 1) Aus biefem Grunde läßt er auch bas auf ber Fastensynobe bes Jahres 1075 erlassene Investiturverbot nicht sogleich in aller Welt bekannt machen, sondern will erft mit den Fürsten darüber verhandeln, um eventuell an dem Defrete einiges zu milbern ober wenigstens sie empfänglicher zu machen für das Verbot. Auch forbert er heinrich noch nach Erlag bes Detrets wieberholt auf, für bie Besetung bes Bistums Bamberg Sorge zu tragen und hofft immer wieber, ihn für seine Sache gewinnen, ihm die Arone erhalten zu können. Unerschütterlich ist Gregors Glaube an die Besserung der Menschen. Er wollte möglichst alle Sünder durch Nachsicht und Milbe auf den Weg des Dienstes und Gehorsams zu Gott zurudführen, benn er meinte melius et facilius lenitatis dulcedine ac rationis ostensione quam austeritate vel rigore iustitiae homines deo lucrari et ad perpetuum beati Petri amorem posse provocari. 2)

Wohl nahm Gregor politisch auf die äußeren Verhältnisse Rücksicht; entschiedener trat er auf, wenn die Wage des Kampses sich mehr für ihn neigte, nachgiediger zeigte er sich, wenn seine Gegner die Oberhand hatten oder wenn zu bestürchten war, daß er sich durch Schroffheit zu gefährliche Feindschaft zuziehen würde. Als Heinrich auf der Höhe seiner Macht stand, gab er nur in dunkten Wendungen der Hosstnung Raum, er möge das Investiturverbot anerkennen,

<sup>1)</sup> Reg. II, 43 p. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reg. VIII, 28 p. 479.

als er aber gebannt war und die Fürsten schon einen andern König wählen wollten, erhob er offen die Forderung, der Heinrich solle sich als Basall des heitigen Stukl's bekennen. Dasselbe Ansinnen stellte er an den König Salomon von Ungarn, als dieser sich in einer äußerst bedrängten Lage besand und sich scheindar hilsesuchend an ihn gewandt hatte. Bon Wilhelm von England forderte er erst den Lehnseid, als dieser in kirchenpolitischen Fragen sich fügsam erwiesen und somit der Hossung Raum gegeben hatte, daß er auch biese Forderung erfüllen würde.

Aber trot seiner Rücksichtnahme auf äußere Berhältnisse verliert Gregor seine Prinzipien nicht aus dem Ange, und wenn er einsah, daß er durch Langmut und Milbe nichts erreichte, dann scheute er sich nicht, auch ohne Rücksicht auf die äußere Lage, mit unnachsichtiger Strenge gegen die verstockten Sünder vorzugehen. So brohte er Philipp und Alphous mit dem Banne, über die Normannen und über Heinrich verhängte er den Bann.

So im Zusammenhange mit seiner tiefgegründeten Aufsfassung vom Fürstenamte betrachtet, wird die Stellung Gregors zu den Fürsten erst verständlich, und er selbst, der schon bei Lebzeiten so viele Anseindungen erdulden mußte, erscheint uns in einem milberen Lichte.

## Lebenslauf.

Geboren wurde ich, Otto Meine, (evang. Konfession) am 30. Rovember 1881 zu Bieleselb als Sohn des verstorbenen Kausmanns Gustav Meine. Ich besuchte bis 1898 das Gymnasium zu Bieleseld, dann das Gymnasium zu Lemgo i. Lippe, das ich Ostern 1903 mit dem Zeugnis der Reise verließ, um mich philologischen Studien zu widmen.

Es war mir vergönnt während meiner Studienzeit in Leipzig, Freiburg i. Br., Berlin und Greifswald an den Borlesungen bezw. Übungen solgender Herren Dozenten teilzunehmen:

Bernheim, Diels, Finke, Gerde, Helm, Hinhe, Ihmels, Jmelmann, Jmmisch, Raerst, Kosinna, Kroll, Lamprecht, Lenz, Lommahich, Michael, Onden, Kaulsen, Radermacher, Rehmke, Reich, Reisferscheib, Schmidt, Seed, Steup, Stosch, Thomas, Übinger, Ulmann, Bahlen, v. Wilamowitz-Wöllendorf, Zupipa.

Ihnen allen sage ich an dieser Stelle meinen Dank. Ganz bessonders sühle ich mich Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Bernheim verstlichtet, auf dessen Antegung ich die vorliegende Arbeit ansertigte und der mich bei ihrer Aussührung bereitwilligst unterstützte.

. X

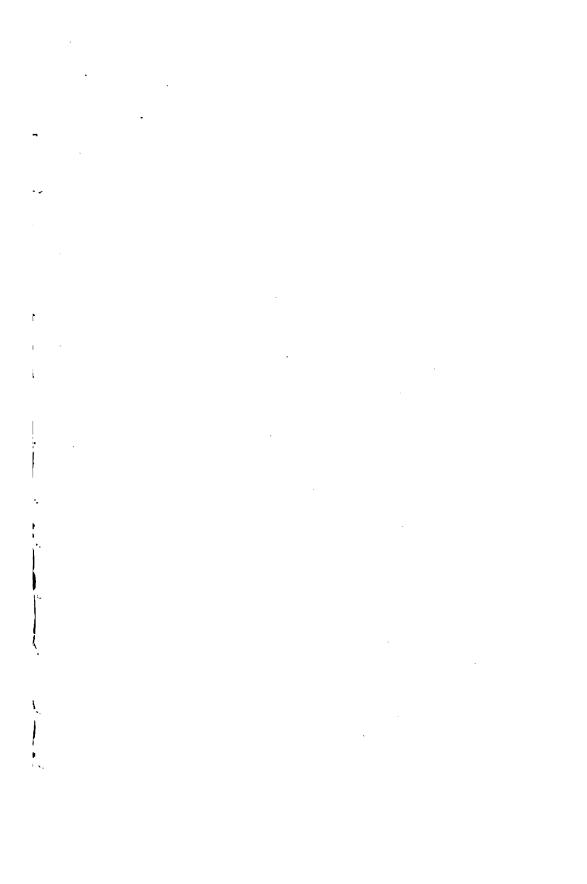

×

• •

.

.



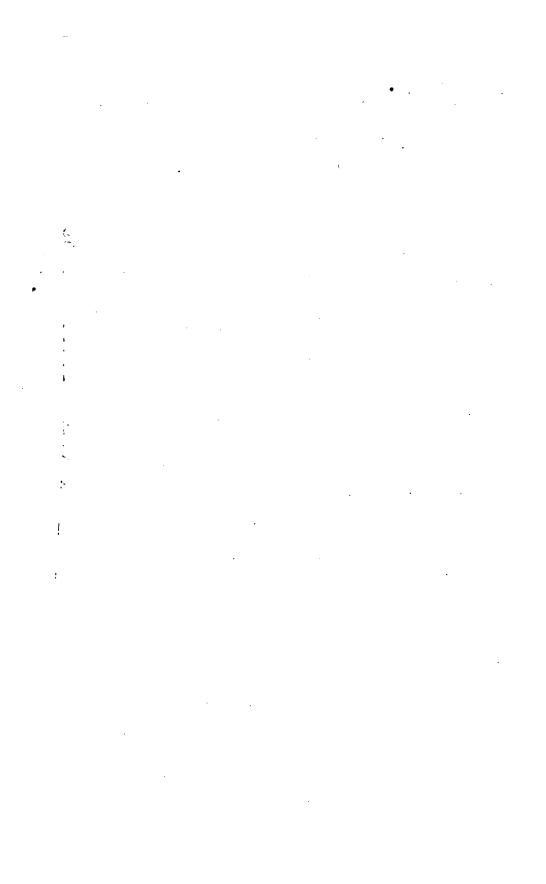

• 

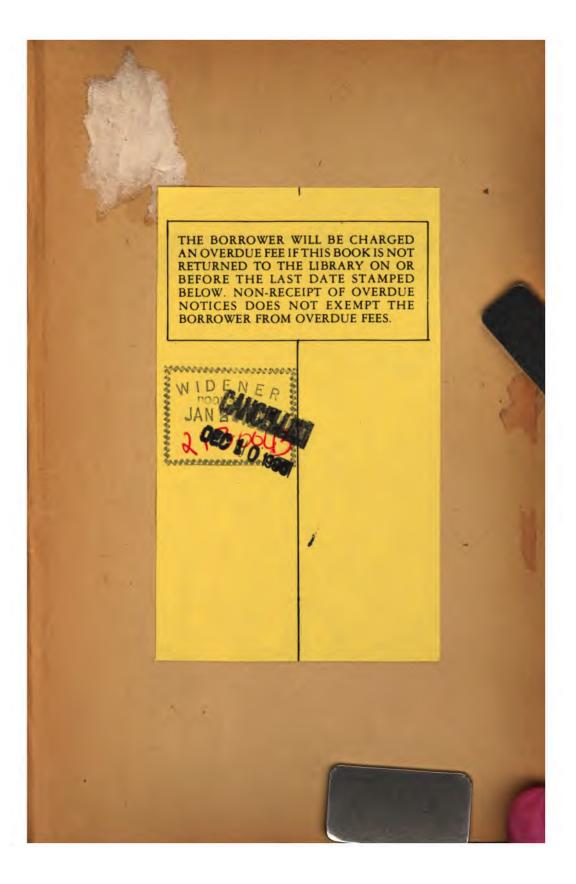

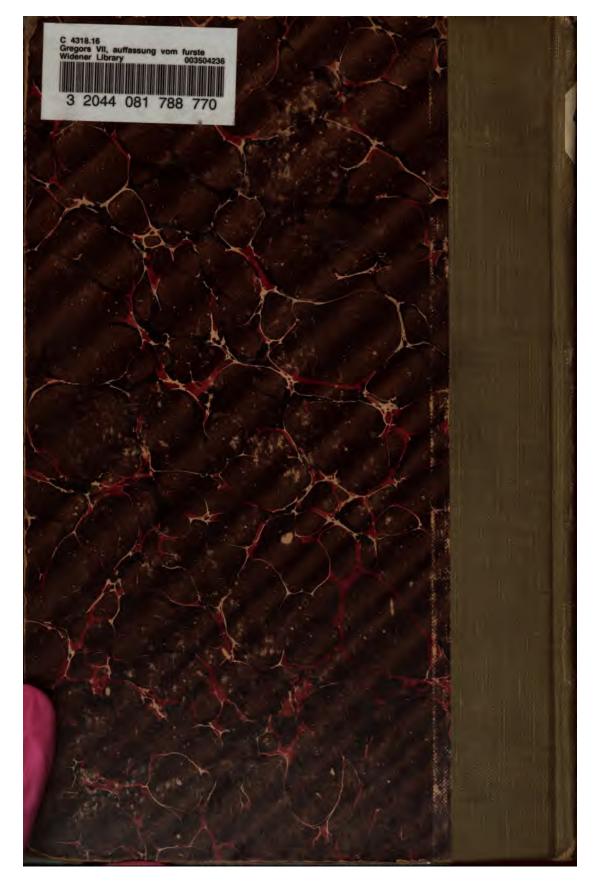